

G-S-ES-P

BOUND 1940

#### HARVARD UNIVERSITY



#### LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

12,838

TRANSFERENCE TO COMPANION SUPPLIES LIGHT

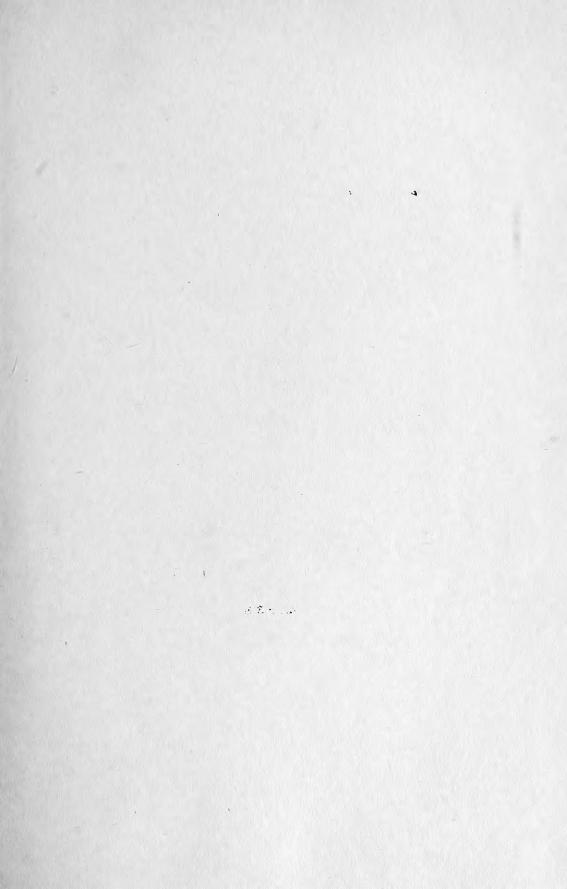



## Abhandlungen der Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt. Neue Folge, Heft 28.

13 1001

12837

Der

## tiefere Untergrund Berlins.

Von

#### Dr. G. Berendt,

Geheimer Bergrath,

Landesgeologe und Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin

unter Mitwirkung von Dr. F. Kaunhoven.

Mit 7 Tafeln Profile und einer geognostischen Uebersichtskarte.

#### Erscheint gleichzeitig als Festschrift

für die

vom 22. bis 25. September 1897 in Berlin tagende XI. Internationale Wanderversammlung der Bohringenieure und Bohrtechniker.

#### Herausgegeben

vón

der Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt.

#### BERLIN.

Im Vertrieb bei der Simon Schropp'schen Hof-Landkartenhandlung.
(J. H. Neumann.)

1897.



## ሊ ተመርፈት የሚያ የተመርፈት የሚያ የተመርፈት የሚያ

## Abhandlungen

der

# Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt.

Neue Folge.
Heft 28.

#### BERLIN.

Im Vertrieb bei der Simon Schropp'schen Hof-Landkartenhandlung.

(J. H. Neumann.)

1897.



#### Der

## tiefere Untergrund Berlins.

Von

#### Dr. G. Berendt.

Geheimer Bergrath,

Landesgeologe und Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin

unter Mitwirkung von Dr. F. Kaunhoven.

Mit 7 Tafeln Profile und einer geognostischen Uebersichtskarte.

#### Erscheint gleichzeitig als Festschrift

für die

vom 22. bis 25. September 1897 in Berlin tagende XI. Internationale Wanderversammlung der Bohringenieure und Bohrtechniker.

#### Herausgegeben

von

der Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt.

#### BERLIN.

Im Vertrieb bei der Simon Schropp'schen Hof-Landkartenhandlung.
(J. H. Neumann.)
1897.



### Inhalts-Verzeichniss.

|                                                                        | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Einfluss der Entwickelung der Bohrtechnik auf die Kenntniss des Boden- |         |
| bildes Berlins                                                         | 1-3     |
| Das oberflächliche Bodenbild Berlins                                   | 3-9     |
| Der Urstrom des Berliner Hauptthals                                    | 9-14    |
| Die Lagerungsverhältnisse im Diluvium und an dessen Grenze zum         |         |
| Miocān                                                                 | 15 - 17 |
| Die märkische Braunkohlenbildung des Miocän und des Oligocän           | 17 - 23 |
| Schlussbemerkungen über die Wasserverhältnisse im Untergrunde Berlins  | 24 - 30 |
| Auswahl von Bohrregistern.                                             |         |
| a. Städtische Bohrungen über 100 Meter Tiefe                           | 31 - 42 |
| b. Militairfiskalische und Privat-Bohrungen desgl                      | 43 - 59 |
|                                                                        |         |
| Anlagen.                                                               |         |
| Taf. I-VII. Durchschnitte durch den Untergrund Berlins.                |         |
| Taf. VIII. Geognostische Uebersichtskarte der Stadt Berlin mit einget  | ragenen |
| Tiefbohrpunkten.                                                       |         |



#### Einfluss der Entwickelung der Bohrtechnik auf die Kenntniss des Bodenbildes Berlins.

Wie die Einführung des Wasserspül-Verfahrens einen gewaltigen Umschwung in der Bohrtechnik und eine kurz zuvor nicht geahnte Vervollkommnung des gesammten Bohrwesens zur Folge hatte, so wuchs auch in Folge der durch dieses Verfahren erzielten Zeit- und Kosten-Ersparniss nicht nur die Zahl, sondern auch die Tiefe der Bohrungen. Während im Jahre 1879, als Lossen sein Werk über den Boden Berlins schrieb, die Gesammtzahl der städtischen Wasserbohrungen sich auf etwa 3121) belief, beträgt die Zahl der gegenwärtig, allein seit dem Jahre 1882 auf der geologischen Landesanstalt neu gesammelten städtischen Bohrregister 540. Und während in damaliger Zeit eine Tiefe von 100 Fuss für die meisten zu Privatzwecken ausgeführten Bohrungen schon die äusserste Grenze bildete, gilt gegenwärtig höchstens erst eine Tiefe von 100 Meter als eine solche. Ebenso beträgt von den oben angegebenen 309 städtischen Bohrungen die durchschnittliche Tiefe 8,9 Meter, die grösste Tiefe 30,1, die geringste 2 Meter; dagegen von den seit 1882 ausgeführten 540 Stadtbrunnen die Durchschnittstiefe 34,28 Meter, die grösste Tiefe 144,13 Meter (No. 300), die geringste 13,0 Meter (No. 614).

Dass durch diese, nicht nur zahlreichen, sondern z. Th. auch recht tiefen Aufschlüsse auch die Geognosie ein weit klareres Bild des tieferen Untergrundes von Berlin gewonnen hat, ist selbstverständlich und sollen die folgenden Zeilen dasselbe wiederzugeben versuchen.

Das Werk giebt 309 Bohrregister, während im Text von 316 die Rede ist.
 Neue Folge, Heft 28.

Während zur Zeit des vorgenannten Lossen'schen Werkes erst zwei von ihm als Tertiärbrunnen bezeichnete Bohrungen das den näheren Untergrund Berlins allein ausmachende Quartär durchsunken und unter demselben die märkische, inzwischen allgemein als miocan anerkannte Braunkohlenbildung getroffen hatten, waren bis zum Jahre 1880 bereits nicht weniger als 15 neue Bohrlöcher hinzugekommen, welche, und zwar in noch namhaft geringerer Tiefe, dieselben Schichten der Braunkohlenbildung erreicht hatten. Diese fand sich hier beispielsweise bei 51,25, bei 46 und bei 40 Meter unter Oberfläche, entsprechend etwa 46,75, 41,8 und 35,5 Meter unter dem Nullpunkt des Berliner Dammmühlen-Pegels, und in einem Striche, in der Nähe des nördlichen Randes des Berliner Hauptthales, sogar in 36,35 und 32 Meter unter Oberfläche. Ja 5 dieser Tiefbohrungen, deren Bohrregister in der »das Tertiär im Bereiche der Mark Brandenburg« betitelten Abhandlung des Verfassers 1) später bereits veröffentlicht sind, haben die Schichten der märkischen Braunkohlenbildung sogar in ihrer ganzen Mächtigkeit durchsunken.

Es hat sich dabei die hochinteressante, schon damals einen völligen Umschwung der bisherigen Anschauungen über das nordostdeutsche Tertiär anbahnende Thatsache ergeben, dass in sämmtlichen 5 Bohrlöchern nach einer erst später von dem Verfasser als Aequivalent der Lausitzer oberoligocänen Meeressande erkannten 35 bis 40 Meter mächtigen Folge feiner Quarzbis Glimmersande überall der mitteloligocäne Septarienthon lagert. Die seither für unteroligocän gehaltene märkische Braunkohlenbildung erwies sich also schon damals für jedenfalls jünger als mitteloligocän und in der Folge, durch Erkenntniss der oberoligocänen Meeressande, auch jünger als oberoligocän bezw. als miocän.

Seit 1880 vermehrte sich schnell die Zahl der tieferen Bohrungen. Namentlich der Aktiengesellschaft des Admiralgartenbades gebührt das Verdienst mit 8 neuen Tiefbohrungen voran gegangen zu sein, welche sämmtlich nunmehr auch die mächtige Schichtenfolge des Septarienthones durchsanken. In Uebereinstimmung mit einem

<sup>1)</sup> Sitz.-Ber. d. kgl. preuss. Akad. d. Wissenschaften XXXVIII, 1885, S. 18.

jener Zeit in der Citadelle Spandau gestossenen Bohrloch fand man überall in regelrechter Folge unter dem mitteloligocänen Thone die glauconitischen Sandschichten des Unteroligocäns und in denselben die unter starkem hydrostatischen Drucke bis zu Tage steigende Soole, welche Berlin in die Reihe der Soolbäder rücken und in derselben einen ziemlich bedeutsamen Platz einnehmen liess.

Nur an zwei Stellen reichte die Bohrung auch noch bis in offenbar ältere als unteroligocäne Schichten, deren Schichtenproben aber noch der näheren Untersuchung harren und die daher hier ausser Betracht bleiben müssen.

Die in sämmtlichen auf Taf. I—VII zur Darstellung gekommenen Profilen sich ergebende regelrechte Formationsfolge im Untergrunde Berlins ist daher zur Zeit von oben nach unten

III. Noch zu bestimmendes älteres Gebirge.

#### Das oberflächliche Bodenbild Berlins.

Gehen wir nach diesem kurzen Ueberblick des allgemeinen Ergebnisses der zur Zeit vorliegenden Tiefbohrungen auf die petrographisch innerhalb der durchsunkenen Formationsabtheilungen zu unterscheidenden Schichten und deren besondere Lagerungsverhältnisse auf Grund der gegebenen Erddurchschnitte näher ein und beginnen naturgemäss mit den der Oberfläche nächstliegenden jüngsten oder Quartärbildungen, so bedarf es zuvor noch einiger Worte über das an der Oberfläche sich zeigende Bodenbild und die damit in innigem Zusammenhange stehenden Höhen- und Wasserverhältnisse der Stadt und ihres Weichbildes bezw. ihrer Vororte. Ein solches giebt auf Grund der früher bereits von der Geologischen Landesanstalt im Maassstabe 1:15000 veröffentlichten zgeologischen Karte der Stadt Berlin« die beigefügte Taf. VIII.

Dieselbe zeigt uns die Stadt Berlin der Hauptsache nach in einem grossen breiten Thale gelegen, dessen Ränder zur Hochfläche des Barnim im Norden und des Teltow im Süden hin sie erst im Jahre 1870, als sie mit einem Schlage zur Weltstadt wurde, überschritt und jenseits derselben Berlin jetzt auf der Höhe beiderseits mehr und mehr mit den Vororten verschmilzt.

Dieses hier fast 3/4 Meile breite Thal ist das mittlere der drei eiszeitlichen Hauptthäler Nordost-Deutschlands, wie sie in den Erläuterungen zur geologischen Uebersichtskarte der Umgegend von Berlin<sup>1</sup>) nähere Besprechung gefunden haben. Es erstreckt sich in nahezu gradliniger WNW.- zu OSO.-Richtung von der Nordsee bei Hamburg über Berlin hinauf bis Warschau und weiter und wird demgemäss das Warschau-Berliner oder kurzweg das Berliner Hauptthal genannt. Gerade in dem Umstande, dass sich hier im Mittelpunkte der Mark die schmalste wenn auch noch immer 5 Kilometer breite Stelle desselben befand und der Uebergang über die damaligen Moore und Sümpfe desselben durch Sandinseln am meisten erleichtert wurde, in Folge dessen sich hier die Haupt-Verkehrsstrassen zwischen Nord und Süd schaarten, war, wenn ich so sagen darf, der bodenwüchsige Grund für das schnelle Wachsthum und die spätere Grösse Berlins, ein Grund, zu welchem alle historischen, kommerziellen wie politischen Gründe erst in zweiter Reihe hinzutraten, wie ich solches schon an andrer Stelle zu besprechen Gelegenheit genommen habe.

Aber vergebens suchen wir in diesem durch Länge wie durch Breite gleicher Weise unsre Aufmerksamkeit erregenden Thale den entsprechend gewaltigen Strom, der dasselbe auswusch. Er ist verschwunden. Selbst die alten Fischer und Fährleute, die vor Zeiten »Berlin« und »Kölln am Wasser« begründeten, fanden ausser den von jenem Urstrom zurückgelassenen gewaltigen Sümpfen und Mooren nur die unschuldige Spree, die, wie ich mich an anderer Stelle bereits ausgedrückt habe, sich mit ihren Windungen in diesem weiten Thale ausnimmt, wie die Maus im Käfig des entflohenen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Geognostische Beschreibung der Umgegend von Berlin, Heft 1, Bd. VIII, der Abhandlungen zur geol. Spec.-Karte v. Preussen etc.

Löwen. Vom Fläming, von Süden herabkommend tritt sie überhaupt erst in der Gegend des heutigen Köpenick in das Berliner Hauptthal ein, das sie ebensowenig je ausgewaschen hat, wie die kurz unterhalb ihr den Weg abschneidende und sie in sich aufnehmende Havel oder selbst wie die etwas oberhalb ein Stück des Thales heute durchfliessende Oder. Kaum dass die von Havelberg bis Hamburg und zur Nordsee das alte Hauptthal benutzende Elbe einen Vergleich aushält. Ungeheuere Wassermassen, wie sie sich eben nur vor dem Rande des skandinavischen Inlandeises sammeln konnten, das einst Norddeutschland bis zu den mitteldeutschen Gebirgen bedeckte und abschmelzend auf seinem Rückzuge nördlich dieses Hauptthales lange Zeit seine Schmelzwassermassen nach Süden entsandte, müssen einst in diesem Thale gefluthet haben. Heute wird dasselbe von den Flusssystemen der Weichsel, der Oder und Elbe durchquert, entwässert, z. Th. trocken gelegt und nur streckenweise benutzt.

Betrachten wir nun den Verlauf des Thales im Bereiche unseres Kärtchens Taf. I näher, so sehen wir den Nordrand, der, jenseits des östlichen Kartenrandes, südlich Rüdersdorf<sup>1</sup>) sehr deutlich ausgeprägt ist, und über die Woltersdorfer Schleuse, Schöneiche, Kaulsdorf, Biesdorf, Friedrichsfelde verläuft, bei Friedrichsberg bezw. am städtischen Schlachthofe in das Kartenblatt und die nördlichen Stadttheile Berlins eintreten. Des weiteren bilden dann die ehemaligen, heute nur noch als Stationen der Ringbahn bekannten Thore Berlins, das Frankfurter, Landsberger, Königs-, Prenzlauer und Rosenthaler Thor, genau den Fuss dieses vor den grossartigen Abtragungen der jüngsten Jahrzehnte weit steileren Nordrandes. Bis zum Humboldtshain des weiteren geradlinig fortsetzend, erleidet er von hier an zunächst durch den Austritt des breiten Pankethales, weiterhin des einst nicht unbedeutenden Hermsdorfer Fliesses, in seiner Regelmässigkeit eine namhafte Unterbrechung. Er wird aber auch hier schon deutlich in der kleinen, jetzt meist von Kirchhöfen eingenommenen Insel

<sup>1)</sup> Siehe die Geognostische Karte der Umgegend von Berlin 1:100000, in Commission bei Paul Parey, Verl.-Buchhdl. in Berlin, sowie auch die derselben zu Grunde liegende topographische Karte des Königl. Generalstabes.

und später, schon ausserhalb unseres Kärtchens, bei Dalldorf und Schulzendorf wiedererkannt und setzt hier jenseits des Havelthales über Pausin, Paaren und Grünefeld fort.

Dieselbe Unregelmässigkeit, wie sie beim Eintritt des Pankeund Havel-Thales erwähnt wurde, verursacht der Eintritt der heutigen wendischen Spree, auch Dahme genannt, beim östlichen Beginne des südlichen Thalrandes, etwa 1 Meile ausserhalb der SO.-Ecke der Karte. Dennoch ist die ursprüngliche Linie desselben sowohl auf der topographischen Karte des Königl. Generalstabes, wie auf der schon eben angezogenen geologischen Karte noch unzweifelhaft zu erkennen in der Richtung über Alt-Hartmannsdorf, Steinfurt, Neu-Zittau, Gosen, Müggelsheim, sodann über Glienicke, Buschkrug, Rixdorf, von wo an die Rollberge, die bekannte Hasenhaide und der Kreuzberg, welche den die Thalenge verursachenden, durch die Bauten der letzten 20 Jahre von Berlin jetzt auch erreichten Vorsprung des Südrandes bilden, schon im Rahmen unseres Kartenblattes liegen. Die weitere Fortsetzung wird bezeichnet durch die Orte Schöneberg, Wilmersdorf, wieder ausserhalb des Blattes die abermals vorspringende Spandauer Spitze (Spandauer Bock), zu welcher die am Westrande der Karte noch eben sichtbare Charlottenburger Insel überleitet, den Pichelswerder, Pichelsdorf, Staaken, Dallgow, Rohrbeck, Ceestow, Bredow und Nauen.

Diese breite, ihren Grenzen nach soeben bezeichnete Thalniederung erhebt sich in ihrer grössten Fläche nur wenig (bis
4 Meter) über den Wasserspiegel der sie in trägem Laufe jetzt
durchziehenden Spree, welcher zwischen 100 und 97 Fuss Meereshöhe schwankt. Ja, die die Wasserläufe meist begleitenden
Wiesenflächen sind sogar aufwärts wie abwärts Berlins fast in
jedem Frühjahre wieder weite Wasserflächen. Dagegen steigen
die das Thal begrenzenden Hochflächen des Barnim im Norden
und des Teltow im Süden sehr schnell zu einer durchschnittlich
im Barnim etwa 160 Fuss, im Teltow etwa 150 Fuss betragenden
Meereshöhe, über welche sich dann vereinzelte Höhen, wie z. B.
der bekannte Kreuzberg des Weiteren erheben.

Wie das beigegebene Kärtchen und specieller die oben-

genannte, im Maassstab von 1:15000 von der Königl. geologischen Landesanstalt herausgegebene »Geologische Karte der Stadt Berlin« lehrt, gehen auch die geognostischen Bodenverhältnisse mit diesen Oberflächenverhältnissen Hand in Hand. Daher konnte auch einfach die Hochfläche des Teltow im Süden, des Barnim im Norden als diluviale Hochfläche bezeichnet werden. Dem jüngsten Diluvium, dem Diluvium der Abschmelzperiode oder Thaldiluvium (früher Alt-Alluvium) gehören sodann einerseits die alten Schmelzwasserrinnen in der Hochfläche, andererseits die Thalsande der »alten Thalsohle des Hauptthales« an, während schliesslich die entschiedenen Alluvialbildungen (bezw. das frühere Jung-Alluvium) in breiten und schmalen Rinnen und Wiesenschlängen diese alte Thalsohle durchziehen und die tieferen Stellen in den Schmelzwasserrinnen ausfüllen.

Was die auf die Zerstörung und den Transport der einst hier lagernden Eismassen zurückzuführenden Diluvialbildungen der Hochflächen betrifft, so besteht die Oberfläche sowohl des Barnim als des Teltow in der Hauptsache aus einem lehmigen Sande, unter welchem zunächst der allbekannte, zu häuslichen wie Bauzwecken vielbenutzte Lehm und bei 1,5-2 Meter Tiefe regelrecht der Geschiebemergel selbst folgt, als dessen Verwitterungsrinde Lehm und lehmiger Sand anzusehen sind. Unter diesem Geschiebemergel, im gewöhnlichen Leben auch Lehmmergel genannt, der also den bei weitem grössten Theil beider Hochflächen und zwar bis auf 2-6 Meter Tiefe bildet, folgen, an den Thalrändern heraustretend, Sande, die besonders am Kreuzberg, in der Hasenhaide und den Rollbergen bei Rixdorf mächtig entwickelt sind, grosse Kieslager einschliessen und in ausgedehnten, bereits tief ins Plateau sich hineinziehenden Gruben gewonnen werden. diesen Sanden finden sich jene zahlreichen, in den geologischen Sammlungen unserer Stadt aufbewahrten Knochen gewaltiger zum Theil ausgestorbener Thiere, wie Mammuth, Rhinoceros u. a., die durch ihre ausserordentliche Grösse und die eigenthümlich gemischte Gesellschaft, in der sie lebten, unser höchstes Interesse erwecken. Näheres darüber bietet die schon mehrfach angezogene »Geognostische Beschreibung der Umgegend Berlins«.

Mit dem erst in grösserer Tiefe das Grundwasser führenden lehmigen Boden der Höhen contrastirt aufs lebhafteste der durchlässige, feuchte, dasselbe in geringer Tiefe zeigende sandige, zum Theil auch moorige Boden der Niederung, auf welchem das gesammte ältere Berlin, d. h. das Berlin vor 1870, liegt. Drei verschiedene, durch die geognostischen Verhältnisse bedingte Höhenstufen mit abnehmender Grundwasserstandstiefe können auch hier noch unterschieden werden und erregen um so mehr unser Interesse, als sie in Wirklichkeit durch Abtragen und Aufschütten innerhalb der Stadt bereits völlig ausgeglichen und dem Auge längst unkenntlich gemacht sind.

So verwischen, die höchste Thalstufe bildend, Flugsande im Norden der Stadt, von der Neuen Hochstrasse beim Wedding beginnend, längs der Acker- und der Lothringer Strasse bis in die Nähe des Friedrichshain durch ihre Anwehung das plötzliche Ansteigen des nördlichen Thalrandes in etwas; so zog sich beispielsweise vom zoologischen Garten bis zur Hasenhaide eine lange Kette kahler Flugsandhügel, älteren Berlinern noch wohlbekannt, im Zuge der Kurfürsten- und Steglitzer-, Teltower- und Pionier-, jetzt Blücherstrasse hin.

Dagegen liegt auf dem, die zweite Terrainstufe bildenden, völlig ebenen Thalsande beispielsweise die ganze Leipzigerstrasse wie überhaupt der grösste Theil der darum so regelmässigen Friedrichstadt zwischen Koch- und Behrenstrasse. Deutlich treten ferner vom Thalsand gebildet die beiden Inseln des alten Berlin und Kölln an der Spree heraus.

Die tiefste Stufe endlich bilden die zahlreichen jüngeren Rinnen, welche, mit verschiedenen alluvialen Bildungen, vielfach Moorerde oder Torf, erfüllt, schon einen wesentlich ungünstigeren Baugrund abgaben. Und doch sind, wie die oben angezogenen Specialkarten zeigen, torferfüllte Becken und Rinnen gerade unter Berlin häufig: das Dreieck zwischen dem Askanischen Platze und dem Schifffahrtskanal von der Augusta- bis zur Grossbeeren-Brücke ist, um nur ein Beispiel herauszuheben, eine zusammenhängende Torffläche, von der zwischen Wilhelm- und Friedrichstrasse eine Bucht bis zur Puttkamerstrasse reicht.

Noch schlimmerer Baugrund waren und sind die Flächen, in denen die sogenannte Infusorien- oder richtiger Diatomeenerde auftritt. In mehr oder weniger mächtigen reinen Ablagerungen finden wir sie meist entlang der Spree, von der Jannowitzbrücke einerseits über den Spittelmarkt, andererseits über den Alexanderplatz in fast ununterbrochenem Zuge durch Georgen- und Dorotheenstrasse, längs Schiffbauerdamm und Kronprinzen-Ufer bis hinab zum Bahnhof Thiergarten und der Borsigschen Eisengiesserei in Moabit. Aber auch in isolirten Becken mit Moorerde gemischt, als sogenannte »Moddererde«, zeigt sie der genannte geologische Stadtplan mehrfach, namentlich zwischen dem Halleschen Thore und dem Schlossplatz.

Auf derselben Karte sind endlich sowohl die früheren, jetzt zugeschütteten, als auch die heutigen Wasserläufe zur Darstellung gebracht. Man sieht, dass die ursprüngliche Gestalt derselben fast nirgends mehr vorhanden ist, da die Spree theils zwischen hohen Kaimauern eingeengt ist, theils ihre Nebenarme verloren hat, andere Wasserläufe aber, wie der alte Landwehrgraben, durch Kanalisirung und Regulirung ihren Charakter gänzlich eingebüsst haben.

#### Der Urstrom des Berliner Hauptthals.

Wo ist des Stromes Herrlichkeit, wohin ist sie entschwunden? — Es muss ein gewaltiger Strom gewesen sein, dessen grünlich weiss-trübe Schmelzwasser zum Schlusse der Eiszeit die Grundmoräne der letzten Vereisung, den sogenannten Oberen Geschiebemergel durchschnitten, wie die Querschnitte Taf. I — III beweisen, und das eben besprochene Thal auswuschen. Was aber noch weit grösseres Interesse, ja Staunen erregt, ist offenbar der von diesen Querschnitten übereinstimmend gleichfalls gelieferte Beweis für das ungeheuer hohe Alter dieses Stromes, der nicht nur schon unter dem Eise der letzten Vereisung geflossen ist, sondern auch während der vorhergehenden, in Norddeutschland grössesten, d. h. ausgedehntesten Vereisung seine Schmelzwasserwogen dahin wälzte, alle Grundmoränen- (Geschiebemergel-) Bildung, die in seinen Bereich kam zerstörend und zu geschichteten Grand-Sand-

Thon- und Mergelsand-Bänken umlagernd. Daher die ungeheuren geschichteten Sand- und Grandmassen in allen 3 Querschnitten und die gewaltigen Grand- und Geröllbänke in dem in Querschnitt III mehr zum Südrande hin gelegenen Strombette (Taf. III). Ja aus den Querschnitten II und III geht sogar hervor, dass dieser Strom schon bei Beginn der ersten Eiszeit sich ein Bette in die Schichtenfolgen des vorhandenen Tertiärs einwusch, wozu eine in Querschnitt I, Taf. I, aber auch in Querschnitt II und III an der Grenze zwischen Miocän und Oligocän zu erkennende schwache Einmuldung dieser Tertiärschichten offenbar die erste Veranlassung gab.

Aber noch weitere Schlüsse erlauben die durch die grosse Anzahl von Bohrlöchern ermöglichten Querschnitte, Schlüsse auf den Temperaturwechsel des Wassers dieses Stromes und damit zugleich auf den zwei- bezw. dreifachen Wechsel von Glazial- und Interglazialzeit. Es ist selbstverständlich, dass die unmittelbar vor und unter dem Eise fliessenden, vom schmelzenden Eise unmittelbar gespeisten Wasserzüge und die durch sie abgesetzten Schichten entweder eine entschieden nordische oder überhaupt keine Fauna aufzuweisen hatten. So finden wir denn auch die in den Bohrlöchern Berlins durchsunkenen Diluvialschichten der Hauptsache nach frei von Schaal- oder sonstigen thierischen Resten. 2 Horizonte haben sich feststellen lassen, in denen solche Ueberbleibsel einer Fauna uns erhalten sind; beide aber deuten sie auf ein wärmeres Klima und theilen so durch eine zwiefache Interglazialzeit die im Uebrigen vorhandenen Glazialbildungen in Ablagerungen dreier Eiszeiten.

Die von oben erste, eine Fauna führende Ablagerung ist die Seite 7 schon erwähnte Grandschichtenfolge an der Basis der den Oberen und Unteren Geschiebemergel trennenden Diluvialsande. Sie ist schon frühzeitig durch reiche Funde in den ehemaligen Kiesgruben am Kreuzberg bekannt geworden und hat sich mit dem Vorrücken dieser Gruben über Rixdorf nach Britz und Tempelhof sowie bei den Ausschachtungen zur Verbindungsbahn in regelrechter Fortsetzung gefunden, wie sie denn auch stromaufwärts bei Müggelsheim (Cöpenick) und Nieder-Löhme

(Königs-Wusterhausen), stromabwärts bei Phöben (Ketzin) seit langem ausgebeutet wurde.

Sie hat den Berliner und andern Sammlungen zahllose Ueberreste von Mammuth, Rhinoceros, Ur- und Moschusochs, Pferd, Wolf vereinzelt auch Bär, ja auch solche vom Rennthier und vom Riesenhirsch geliefert 1), alles Thiere, welche offenbar im Bereiche der südlichen Zuflüsse unseres Urstromes schon länger gelebt haben und von da aus beim Zurückweichen des Eises nach Norden vorgedrungen sind, jedenfalls aber eine wärmere Zwischenzeit zwischen letzter und vorhergehender Vereisung beweisen.

In der ganzen Breite der Thalauswaschung scheint diese Schichtenfolge zu fehlen, sei es nun dass ihre organischen Einschlüsse von den Fluthen des Stromes fortgeführt oder hier garnicht zum Absatze gelangt sind. Ebenso ist unter dem Nordrande des Thales nichts Erhebliches von Funden bekannt geworden.

Die zweite oder vielmehr die ältere und insofern erste Interglazialfauna findet sich als sogenannte Paludinenbank in einer Tiefe von etwa 40 - 50 Meter unter der Thalsohle was eben der oberen Bank geschiebefreien Thones (dh) in Bohrloch 1208 und 1209 auf Taf. VII und in 1208 auf Taf. III entsprechen würde. Sie wurde zuerst in der Vereinsbrauerei Rixdorf und in der Kürassierkaserne in der Alexandrinenstrasse vom Verfasser aufgefunden und beschrieben 2). Durch ihre weiteren Fundpunkte in der Gegend: Tivoli und Westend bei Charlottenburg stromabwärts, die Kanne bei Bahnhof Johannisthal, Niederschönweide und Hirschgarten bei Cöpenick stromaufwärts, bezeichnet sie die Erstreckung dieses an Paludinen reichen Interglazialflusses in der durch unser Hauptthal schon kennen gelernten OSO. zu WNW.-Richtung. Jedoch beschränkt sich die eigentliche Muschelbank und die sie begleitenden thonigen aber kalkfreien Schichten, wie die angeführten Fundpunkte beweisen, ausschliesslich auf den südlichen Theil dieses Thales bezw. einen als flachen Uferrand zu betrachtenden Streifen, der z. Th. (Rixdorf, Tivoli, Westend) schon unter dem hohen südlichen Rande des Thales gelegen ist und somit die entweder

<sup>1)</sup> Siehe Geognost, Beschrbg, d. Umgegend v. Berlin. Abhandl, zur geol. Spec.-Karte v. Preussen, Bd. VIII, Heft 1, S. 66 - 67.

<sup>2)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. Jahrg. XXXIV, 1882, S. 453.

grössere Breite oder ein weniges südlichere Lage des ältesten Urstrombettes beweist. Für letzteres spricht übrigens des weiteren die in Querschnitt III, Taf. III, erkennbare entschieden südliche Lage der tiefsten Auswaschung zu Beginn der Diluvialzeit. Dieselbe beträgt an der bis jetzt bekannten tiefsten Stelle im Bohrloch 1208 (nahe dem Belleallianceplatz) volle 126 Meter (siehe Querschnitt III, Taf. III) und etwas weiter stromaufwärts im Bohrloch 1209 am Luisenufer noch immer 116 Meter (siehe Längsschnitt D, Taf. VII). Und während nördlich dieser Tiefenlinie in den Bohrlöchern 506, 515 und 516 (siehe Taf. III) in der Gegend des Kölnischen Fischmarktes das Diluvium überhaupt nur noch eine Mächtigkeit von 45, 48 und 52 Meter besitzt, ist dasselbe ungefähr ebenso weit südlich derselben in den Bohrlöchern 295 (Kürassierkaserne in der Alexandrinenstrasse) und 297 (Garde Dragoner Kaserne in der Pionierstrasse, bei 83 und 91 Meter noch nicht durchsunken. Andererseits spricht für diese überhaupt südlichere Lage des gesammten Thales auch der Umstand, dass alle die übrigen Punkte, an denen im Bereiche Berlins Paludinenschalen vereinzelt verschlemmt in Bohrlöchern gefunden wurden, sich fast ausschliesslich auf die Stadttheile südlich der Spree beschränken. Die Funde werden nämlich nach Norden begrenzt durch eine von den Zelten über das Generalstabsgebäude am Königsplatz, Schloss Monbijon am Ende der Oranienburgerstrasse, die Marienkirche auf dem Neuen Markt und durch die Frankfurter Allee gezogenen Linie. Nördlich dieser Linie befindet sich nur ein Bohrloch, in welchem, übrigens auch in gleicher Tiefe (44-45 Meter), Schaalreste im Diluvialsande gefunden wurden und zwar in der Wiesenstrasse No. 337 des Uebersichtskärtchens, also bereits nicht mehr im eigentlichen Hauptthale, sondern in dem Seitenthale der Panke. Letztere hat somit vermuthlich ihre eigene Paludinenfauna geführt.

Die folgende Tabelle giebt sämmtliche Bohrlöcher im Bereiche Berlins an, in denen seither Paludinenreste im Diluvialsande überhaupt gefunden wurden und lässt aus der angegebenen Tiefenzahl des Fundes, bei mehreren Tiefenzahlen der betreffenden grössten Zahl, erkennen bis zu welcher Tiefe die Wasser des Stromes zur älteren Interglazialzeit mindestens reichten.

| Bohrloch-<br>No. | Strasse (Platz)<br>und Hausnummer | Tiefe unter<br>Oberfläche<br>in Metern | Paludinen-Schalen<br>wurden gefunden<br>eingelagert in |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                  |                                   |                                        |                                                        |

#### Im Nordplateau

#### fehlen die Schalreste bis jetzt gänzlich

#### Zwischen Nordplateau und Spree

| 424                                  | Memelerstrasse 4                                                                                                           | 36-37,25                                               | Grand (dg)                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 430                                  | Langestrasse 11                                                                                                            | 34 - 35                                                | Sand (ds) grob                                                                                                    |
| 1010                                 | Oranienburgerstrasse 24                                                                                                    | 35-45                                                  | Reste im ds + dg                                                                                                  |
| 1012                                 | Grüner Weg 113                                                                                                             | 43 - 45                                                | glaukonit. Mergel (dm)                                                                                            |
| 1013                                 | Gubenerstrasse 11                                                                                                          | 46-47                                                  | sand. glaukonit. Mergel                                                                                           |
| 1019                                 | Kaiser-Wilhelmstrasse 36                                                                                                   | 31                                                     | Bruchstück                                                                                                        |
| 1023                                 | Tilsiterstrasse 46                                                                                                         | 40                                                     | Bruchstück in ds                                                                                                  |
| 1083                                 | Schicklerstrasse 5                                                                                                         | 30-35                                                  | Reste im ds + dg                                                                                                  |
| 1084                                 | Krautstrasse 40                                                                                                            | 33,4 - 35,4                                            | Spuren im ds                                                                                                      |
| 1117.                                | Friedrichsfelderstrasse 2                                                                                                  | 29-30                                                  | Schalreste im ds                                                                                                  |
| 1154                                 | Karlstrasse 24                                                                                                             | $\begin{vmatrix} 33,45-41,2 \\ 49,45-50 \end{vmatrix}$ | Reste im $ds + dg$<br>Reste im $dg + ds$                                                                          |
| 1019<br>1023<br>1083<br>1084<br>1117 | Gubenerstrasse 11 Kaiser-Wilhelmstrasse 36 Tilsiterstrasse 46 Schicklerstrasse 5 Krautstrasse 40 Friedrichsfelderstrasse 2 | 31 40 30-35 33,4-35,4 29-30 33,45-41,2                 | sand. glaukonit. Merg Bruchstück Bruchstück in ds Reste im ds + dg Spuren im ds Schalreste im ds Reste im ds + dg |

#### Zwischen Spree und Landwehrkanal

| -    |                                               |                                                                  |                                                   |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 287  | Moltkestrasse,<br>Kgl. Generalstabsgebäude    | $ \begin{array}{c} 16-23,1 \\ 51,4-60 \\ 68,5-76,9 \end{array} $ | ds + dg $dg + ds$ $dg + ds$ $dg + ds$ Bruchstücke |
| 295  | Alexandrinenstrasse 126,<br>Kürassier-Kaserne | 31—34<br>40—41<br>45—49                                          | ds kalkfrei<br>ds + dg kalkfrei<br>Paludinenbank  |
| 572  | Zimmerstrasse 48a                             | 19-21                                                            | Bruchstücke                                       |
| 578  | Thiergartenstrasse 13                         | 34                                                               | Bruchstück in ds                                  |
| 579  | Mohrenstrasse 39                              | 44                                                               | Bruchstück                                        |
| 580  | In den Zelten 1                               | 20                                                               | Bruchstück in dg                                  |
| 1215 | Alexandrinenstrasse 107                       | 21-22                                                            | Schalreste im ds                                  |
| 1226 | Jägerstrasse 17                               | 35-36                                                            | Reste im $ds + dg$                                |
| 1233 | Am Kupfergraben 7                             | 34 - 35                                                          | Reste im ds + dg                                  |
| 1258 | Charlottenstrasse 60/61                       | 33-35,6                                                          | Reste im $ds + dg$                                |
| 1261 | Mittelstrasse 4S                              | 32-34                                                            | Spuren im ds + dg                                 |

| Bohrloch-<br>No. | Strasse (Platz)<br>und Hausnummer                | Tiefe unter<br>Oberfläche<br>in Metern | Paludinen-Schalen<br>wurden gefunden<br>eingelagert in |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                  | Zwischen Spree un                                | d Landweh                              | rkanal                                                 |
| 1268             | Elisabeth-Ufer 22                                | 22,5—24                                | ) im dg + ds                                           |
| 1270             | Wrangelstrasse 80                                | 2830                                   | Bruch-<br>stücke im ds + dg                            |
| 1271             | Ritterstrasse 2b                                 | 25-27                                  | ) im ds + dg                                           |
|                  | Zwischen Landwehrk                               | anal und Sü                            | idplateau                                              |
| 293              | Blücherstrasse, Kaserne<br>Kaiser Franz-Reg.     | 33,936,1                               | Feiner Sand (ds)                                       |
| 297              | Pionierstrasse, Kaserne<br>d. II. Garde-DragReg. | 28-38<br>48-55                         | Bruchstücke in ds<br>Paludinenbank                     |
| 608              | Bärwaldstrasse 11                                | 2435,75                                | ds (grob) + dg                                         |
| 609              | Grimmstrasse 34/35                               | 27-32,5                                | ds + dg                                                |
| 612              | Boeckhstrasse 27                                 | 41-42                                  | Paludinenschicht                                       |
| 620              | Urbanstrasse 81/82                               | 33-37,4                                | Bruchstück in ds                                       |
| 625              | Dieffenbachstrasse 65                            | 31                                     | Reste in dg + ds                                       |
| 627              | . Grossbeerenstrasse 69                          | 30,67—33,37                            | Bruchstück in ds                                       |
| 630              | Blücherstrasse 57                                | 26-35                                  | Bruchstücke in ds                                      |
| 644              | Teltowerstrasse 47/48                            | 21                                     | Bruchstück in ds                                       |
| 655              | Platz E jetzt<br>Kaiser Friedrich Platz          | 8—13                                   | Schalreste in ds                                       |
| 656              | Strasse 2a jetzt<br>Müllenhofstrasse             | 28-30,25                               | $d\mathbf{g} + d\mathbf{s}$                            |
|                  | Im Süd                                           | plateau                                |                                                        |
| 289              | Vereins-Brauerei zu Rixdorf                      | 47—48<br>61—63                         | in ds + dg<br>Paludinenbank, Thon                      |

#### Die Lagerungsverhältnisse im Diluvium und an dessen Grenze zum Miocän.

Betrachten wir nun aber die durch das Thal gelegten Querschnitte Taf. I—IV in Verbindung mit den auf Taf. IV—VII durch einen Theil des Thales gegebenen Längsschnitten, so ergiebt sich die interessante Beobachtung, dass der Geschiebemergel, die eigentliche Grundmoräne des Eises, also auch dieses selbst und zwar zunächst diejenige der vorletzten, wahrscheinlich aber ursprünglich auch die der letzten Vereisung (der Obere Geschiebemergel) auf dem nördlichen Thalrande zungenartig und zwar in schluchtenartigen Querthälern sich ins Thal hinabzog.

So zeigt gleich Längsschnitt A Taf. IV zwischen Bohrloch 1092 und Bohrloch 1411 den Querschnitt eines muldenförmig in das Miocän eingewaschenen Seitenthales und einer als Ueberrest der alten Gletscherzunge in dasselbe eingelagerten Grundmoräne Unteren Geschiebemergels von ungeheurer Mächtigkeit, die sich aber in Längsschnitt B Taf. V bei Bohrloch 986 und Bohrloch 1055 bereits zu 2 Spitzen von kaum der halben Mächtigkeit verjüngt hat und sich, wie Querschnitt I Taf. I erkennen lässt, bald hinter Bohrloch 290, wo sie schon auf kaum den vierten Theil zusammengeschmolzen ist, gänzlich ausspitzt.

So zeigt Längsschnitt B Taf. V bei Bohrloch 1097 ein zweites kleines, in das Miocän der märkischen Braunkohlenbildung eingewaschenes Seitenthälchen mit der von thonigen Schichten und eingespültem Tertiär unterlagerten Grundmoräne einer zweiten Gletscherzunge, welche wie Querschnitt III, Taf. III, wo dieselbe Grundmoräne bei Bohrloch 1097 gleichfalls durchschnitten ist, erkennen lässt, ebenfalls von Nordost herabkommt, während das zusammenhängende Eis, wie die Fortsetzung des genannten Querschnittes über Bohrloch 1414 und 351 beweist, zwischen beiden Seitenthälchen weit zurücklag.

Aufs Deutlichste lässt sich des Weiteren aus den Querschnitten Taf. I—III ersehen, in welcher Weise das Eis durch Druck und Schub gestaltend auf seine Unterlage eingewirkt hat. Während in Querschnitt I und II überall unter der Grundmoräne des nörd-

lichen Thalrandes die Braunkohlenbildung und namentlich die oberste Schicht derselben, der Braunkohlenletten, stark wellig in Sätteln zusammengeschoben ist, zeigt Querschnitt III bei Bohrloch 1414 sogar eine Ueberkippung bezw. Ueberschiebung, wie ich dieselbe ähnlich bereits öfter zu beobachten bezw. zu beschreiben Gelegenheit hatte<sup>1</sup>) und wie sie innerhalb der gegebenen Profile wahrscheinlich auch bei Bohrloch 351, ebenso wie bei Bohrloch 1132 und 362 in Taf. I in einem Durchschnitt vorliegt. die in dem Längsschnitt B auf Taf. V bei Bohrloch 986, 1093 und 1097 scheinbar nesterweise und dann also losgerissen im Diluvium liegenden Kohlen- und Lettenpartien hängen wahrscheinlich als eine derartige Ueberkippung und Auswalzung an irgend einer zurückliegenden Stelle noch mit dem unterliegenden Tertiärgebirge zusammen und sind nur von dem gewählten Schnitte nicht genau in der Richtung der Auswalzung getroffen. Auch die in dem Bohrloch 1074 (Scharnhorststrasse) in der Artillerie-Schiessschule gefundenen Lagerungsverhältnisse, wo reine Kohlenletten und Kohlensande in 25 Meter Gesammtmächtigkeit auf unverkennbar diluvialen Schichten, wie sie von 98-116 Meter Tiefe wieder folgen, auflagern, kann nur entweder als eine solche Ueberkippung bezw. Ueberschiebung oder entgegengesetzt als eine Einpressung diluvialer Schichten in das anstehende Tertiärgebirge verstanden werden. Ein gleiches gilt von den zahlreichen ausserhalb der gewählten Durchschnitte liegenden derartigen Fällen, wie sie in den Tabellen auf den nächstfolgenden Seiten zu ersehen sind,

Wirklich losgerissenes Tertiärmaterial hat sich dagegen meist mit diluvialem gemengt und umgelagert, wie z. B. md in Bohrloch 290 auf Taf. I oder in Bohrloch 284 auf Taf. VII oder besonders in Bohrloch 382 (Swinemünder Strasse No. 56), das nicht in einem der gewählten Durchschnitte liegt, in welchem aber das diluvial umlagerte Tertiär bezw. die von Diluvium durchsetzten Miocänschichten eine Mächtigkeit von 13 Meter besitzen. Dasselbe gilt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kreide und Tertiär von Finkenwalde bei Stettin in Jahrb. d. Deutsch. geol. Ges. 1884, Protokoll der Novembersitzung und ebenda S. 866.

Die bisherigen Aufschlüsse des märkisch-pommerschen Tertiärs, Bd. VII, Heft 2 der Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen etc. S. 9 ff.

wie bei all' den aus den eben angezogenen Tabellen zu ersehenden Fällen, besonders auch von Bohrloch 807 (Freienwalder Strasse 15) und Bohrloch 1157 (Chausseestrasse 90), wo die Mächtigkeit etwa 16 Meter beträgt.

## Die märkische Braunkohlenbildung des Miocän und des Oligocän.

Den Haupttheil des Miocän bilden neben dem erwähnten, vielfach die Decke und den Hauptschutz desselben bildenden Braunkohlenletten eine bis zu 30 Meter mächtige Schichtenfolge verschiedenkörniger, unter Berlin meist ziemlich feiner Quarzbezw. Kohlensande, in denen vereinzelt, wie fast sämmtliche Profile erkennen lassen, Quarzkiesbänke und Kohlenflötzchen, zuweilen auch Lettenbänkchen, alle aber von mehr oder weniger geringer söhliger Ausdehnung, eingelagert sind. Aus letzterem Grunde ist auch, abgesehen von der an sich für den Abbau von Braunkohle, noch dazu von solcher meist mulmigen, nur wirkliche Holzreste als Stückkohle führenden Braunkohle, zu grossen Tiefe, an eine Gewinnung der Berliner Braunkohle garnicht zu denken.

Diese Tiefe beträgt selten weniger als 50 Meter und es dürfte von Interesse sein, die Tiefenlage der Berliner Braunkohlenbildung und damit zugleich die Mächtigkeit des im Uebrigen schon besprochenen Quartärs oder vielmehr des die Hauptmasse desselben ausmachenden Diluvium in den einzelnen Stadttheilen zahlenmässig zu übersehen. Die nachstehende Tabelle folgt dabei wieder der schon in der Tabelle auf Seite 13 gewählten Eintheilung.

Mit Ausnahme der mit \* versehenen Nummern bezeichnen alle übrigen städtische Bohrungen.

| No.<br>des<br>Bohr-<br>loches | Strasse (Platz) und Hausnummer   | Braun-<br>kohlen-<br>bildung<br>erreicht<br>bei | Quadrat<br>der<br>Karte<br>Taf. VIII | Mächtig-<br>keit der<br>gemeng-<br>tenGrenz-<br>schicht 1) | Saiger-<br>höhe der<br>Ueber-<br>schiebung<br>bezw.<br>Ueber-<br>kippung<br>Meter |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Im Nordp                         | lateau                                          |                                      |                                                            |                                                                                   |
| 302                           | Strelitzerstr. 34                | 58                                              | D 3                                  | 5                                                          |                                                                                   |
| 311                           | Rheinsbergerstr. 55              | 58                                              | E 3                                  | _                                                          | _                                                                                 |
| 344                           | Bernauerstr. 50                  | $57^{1/2}$                                      | E 3                                  |                                                            |                                                                                   |
| 351                           | Pappel-Allee 24                  | 63                                              | E 3                                  | 81/2                                                       |                                                                                   |
| 355                           | Swinemünderstr. 125              | 54                                              | DE 3                                 | 2                                                          | _                                                                                 |
| 356                           | Stralsunderstr. 1                | 58                                              | D 3                                  | 6                                                          |                                                                                   |
| 357                           | Demminer-, Ecke Swinemünderstr.  | 55                                              | D 3                                  |                                                            |                                                                                   |
| 358                           | Swinemünderstr. 71               | 55                                              | D 3                                  |                                                            | 9                                                                                 |
| 359                           | Rügenerstr. 12                   | 56                                              | D 2                                  |                                                            | _                                                                                 |
| 361                           | Hermsdorferstr. 6                | 62                                              | D 3                                  |                                                            | _                                                                                 |
| 362                           | Hussiten- Ecke Stralsunderstr.   | $57^{3}/_{4}$                                   | D 3                                  | 0,8                                                        |                                                                                   |
| 363                           | Stralsunderstr. 27               | 593/4                                           | D 3                                  |                                                            | _                                                                                 |
| 367                           | Wolliner-, Ecke Rheinsbergerstr. | 53                                              | <b>E</b> 3                           |                                                            | 14                                                                                |
| 368                           | Cremmenerstr. 6                  | 47                                              | E 3                                  |                                                            | 23                                                                                |
| 369                           | Ruppinerstr. 25                  | 57                                              | D 3                                  | naturina.                                                  | _                                                                                 |
| 372                           | Brunnenstr. 82                   | 61                                              | D 2                                  |                                                            | 15                                                                                |
| 380                           | Oderbergerstr. 36                | 59                                              | E 3                                  |                                                            | ·                                                                                 |
| 381                           | Wolgasterstr. 13                 | 52                                              | D 3                                  | _                                                          | 7                                                                                 |
| 382                           | Swinemünderstr. 56               | 56                                              | D 2                                  | 12                                                         | 15                                                                                |
| 383                           | Puttbuserstr. 14                 | 62                                              | D 3                                  |                                                            | _                                                                                 |
| 385                           | Usedomstr. 8                     | 52                                              | D 3                                  | 6                                                          | . 7                                                                               |
| 386                           | Stralsunderstr. 16               | 40                                              | D 3                                  | -                                                          | _                                                                                 |
| *388                          | Greifswalderstr. 22 (J. Gast.)   | 48                                              | F 3                                  |                                                            | _                                                                                 |
| 393                           | Wollinerstr. 26                  | 56                                              | E 3                                  | _                                                          |                                                                                   |
| 394                           | » 38                             | 56                                              | D 3                                  | 4                                                          |                                                                                   |
| 396                           | Rammlerstr. 33                   | 61                                              | D 2                                  | 2                                                          |                                                                                   |
| 397                           | Stargardterstr. 82               | 71                                              | E 2                                  | _                                                          |                                                                                   |
| 1401                          | Usedomstr. 19                    | 54                                              | D 3                                  | _                                                          | 4                                                                                 |

<sup>1)</sup> Zwischen Diluvium und Miocän.

| No.                    |                                        | Braun-                                | Quadrat                   | Mächtig-                                       | Saiger-<br>höhe der<br>Ueber-           |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| des<br>Bohr-<br>loches | Strasse (Platz) und Hausnummer         | kohlen-<br>bildung<br>erreicht<br>bei | der<br>Karte<br>Taf. VIII | keit der<br>gemeng-<br>tenGrenz-<br>schicht 1) | schiebung<br>bezw.<br>Ueber-<br>kippung |
|                        |                                        | Meter                                 |                           | Meter                                          | Meter                                   |
|                        | Im Nordp                               | lateau                                |                           |                                                |                                         |
| 1402                   | Brunnenstr. 37                         | 38                                    | D 3                       | 10                                             | _                                       |
| 1404                   | Hussitenstr. 30                        | 60                                    | D 3                       | -                                              |                                         |
| 1406                   | Stettinerstr. 60                       | 46                                    | D 2                       | _                                              | _                                       |
| 1407                   | Soldinerstr. 7                         | 51                                    | D 2                       | _                                              |                                         |
| 1408                   | Schönhauser Allee 134                  | 61                                    | E 3                       | _                                              | -                                       |
| 1409                   | Oderbergerstr. 16                      | 65                                    | E 3                       | _                                              |                                         |
| 1411                   | Bernauerstr. 107                       | 42                                    | D 3                       | -                                              |                                         |
| 1412                   | Fehrbellinerstr. 51                    | <b>5</b> 8                            | E 3                       | _                                              | -                                       |
| 1413                   | Puttbuserstr. 50                       | 43                                    | D 3                       | . 19                                           | <b>—</b> ,                              |
| 1414                   | Schönhauser Allee 144                  | 71                                    | E 3                       | 8                                              | 11                                      |
| 1416                   | Stargardterstr. 7                      | 77                                    | E 2                       | _                                              | _                                       |
| 1417                   | Strelitzerstr. 48                      | 55                                    | D 3                       | 2                                              | _                                       |
| *1419                  | Scheringstr.13/28 (Berl. Masch. Fabr.) | 55                                    | D 3                       |                                                |                                         |
| 1421                   | Prinzen Allee Ecke Badstr.             | 49                                    | D 2                       |                                                |                                         |
| 1422                   | Schönhauser Allee 53                   | 74                                    | E 3                       | 2                                              | _                                       |
|                        | Im Durchschnitt                        | 56                                    |                           |                                                |                                         |
|                        | Zwischen Nordplat                      | eau un                                | d Spree                   |                                                |                                         |
| *285                   | Scharnhorststr. 11 (Garnis. Laz.)      | 56                                    | C 3                       | - Miles                                        |                                         |
| *286                   | Chausseestr. 71 (Wigankow)             | 35                                    | C 3                       |                                                |                                         |
| *289                   | Ackerstr. 92/96 (Krafft u. Knust)      | $62^{3}/_{4}$                         | D 3                       |                                                | _                                       |
| *296                   | Invalidenstr. (Hamburg. Bhf.)          | 35                                    | C 4                       | 21                                             | 30                                      |
| 300                    | Ackerstr. 94                           | $57^{3}/_{4}$                         | D 3                       | _                                              |                                         |
| 403                    | Boyenstr. 46                           | <b>5</b> 6                            | C 3                       | _                                              | _                                       |
| 411                    | Ackerstr. 1 b                          | 43                                    | D 4                       | 2                                              | _                                       |
| 414                    | Borsigstr. 15                          | 32                                    | D 4                       | _                                              | 25                                      |
| 415                    | Chausseestr. 15                        | 40                                    | D 4                       | -                                              | 19                                      |

<sup>1)</sup> Siehe vorige Seite.

| No.<br>des<br>Bobr-<br>loches | Strasse (Platz) und Hausnummer  Zwischen Nordpla    | Braun-<br>kohlen-<br>bildung<br>erreicht<br>bei<br>Meter | Quadrat<br>der<br>Karte<br>Taf. VIII | gemeng-<br>tenGrenz-<br>schicht<br>Meter | Saiger-<br>höhe der<br>Ueber-<br>schiebung<br>bezw.<br>Ueber-<br>kippung<br>Meter |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Z Wisonon Troruptu                                  | I                                                        | lu pprod                             | ,<br>                                    |                                                                                   |
| 416                           | Bergstr. $40/41$                                    | 36                                                       | D 3                                  |                                          | -                                                                                 |
| 417                           | Gartenstr. 33                                       | $33^{1}/_{2}$                                            | D 3                                  | _                                        | _                                                                                 |
| 418                           | Bernauerst. 120                                     | $30^{1/2}$                                               | D 3                                  | _                                        | _                                                                                 |
| 1055                          | Pflugstr. 2                                         | $43^{1/2}$                                               | D 3                                  | _                                        | -                                                                                 |
| *1074                         | Scharnhorststr. 23/34<br>(Artillerie Schiessschule) | 59                                                       | C 3                                  | _                                        | 57                                                                                |
| *1070                         | Kaiser Wilhelmstr. 9 (Hôtel)                        | 52                                                       | E 5                                  | _                                        | _                                                                                 |
| *1071                         | Alexanderplatz 3 (Soolquelle)                       | 40                                                       | E 4                                  |                                          | _                                                                                 |
| *1072                         | Weddingplatz (Soolquelle)                           | 50                                                       | C 3                                  | _                                        | 9                                                                                 |
| *1073                         | Moabit Paulstr. 6 (Soolquelle)                      | 52                                                       | B 4                                  | _                                        | -                                                                                 |
| 1092                          | Dalldorferstr. 39                                   | $48^{1/2}$                                               | C 3                                  | $5^{3}/_{4}$                             | _                                                                                 |
| 1093                          | Neue Hochstr. 49                                    | 401/2                                                    | C 3                                  | -                                        | 14                                                                                |
| 1097                          | Elsasserstr. 97                                     | $51^{1/2}$                                               | E 4                                  |                                          | $10^{1}/_{2}$                                                                     |
| 1109                          | Schulzenderferstr. 17.                              | 56                                                       | С 3                                  | _                                        | $8^{3}/_{4}$                                                                      |
| 1110                          | Dalldorferstr. 17                                   | 58                                                       | C 3                                  |                                          | _                                                                                 |
| 1127                          | Hannoverschestr. 18b                                | 56                                                       | D 4                                  | 2                                        |                                                                                   |
| 1128                          | Hessischestr. 7                                     | 57                                                       | D 4                                  | $5^{3}/_{4}$                             | $8^{1/2}$                                                                         |
| 1130                          | Schlegelstr. 11a                                    | 32                                                       | D 4                                  | _                                        | _                                                                                 |
| 1131                          | Kielerstr. 4                                        | 59                                                       | C 3                                  | 1                                        |                                                                                   |
| 1132                          | » 15                                                | 53                                                       | С 3                                  | _                                        |                                                                                   |
| 1133                          | Ackerstr. 129                                       | 42                                                       | D 3                                  | $2^{3}/_{4}$                             | $15^{1/2}$                                                                        |
| 1134                          | Bruncenstr. 15                                      | 43                                                       | E 4                                  | _                                        |                                                                                   |
| 1135                          | Garten Platz 7                                      | 54                                                       | D 3                                  | _                                        |                                                                                   |
| 1141                          | Lynarstr. 9                                         | 56                                                       | C 3                                  | $6^{1/4}$                                | _                                                                                 |
| 1142                          | Burgsdorferstr. 7                                   | $61^{1/2}$                                               | C 3                                  | _                                        | _                                                                                 |
| 1144                          | Müllerstr. 185                                      | 47                                                       | C 3                                  | -                                        | $9^{1}/_{2}$                                                                      |
| 1153                          | Chausseestr. 4                                      | 50                                                       | D 4                                  | _                                        | dennia                                                                            |
| 1154                          | Karlstr. 24                                         | <b>5</b> 9                                               | D 4                                  | $5^{3}/_{4}$                             | _                                                                                 |
| 1155                          | Ackerstr. 69                                        | 59                                                       | D 3                                  | $4^{1}/_{4}$                             | -                                                                                 |
| 1156                          | » 78                                                | 57                                                       | D 3                                  | $3^{1}/_{2}$                             | $7^{1}/_{2}$                                                                      |

| No.<br>des<br>Boh <b>r</b> -<br>loches | Strasse (Platz) und Hausnummer                           | Braun-<br>kohlen-<br>bildung<br>erreicht<br>bei<br>Meter | Quadrat<br>der<br>Karte<br>Taf. VIII | Mächtig-<br>keit der<br>gemeng-<br>ten Grenz-<br>schicht | Saiger- höhe der Ueber- schiebung bezw. Ueber- kippung Meter |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                        | Zwischen Nordplas                                        | teau un                                                  | d Spree                              | )                                                        |                                                              |
| 1157                                   | Chausseestr. 90                                          | 39                                                       | С 3                                  | $15^3/_4$                                                | <u> </u>                                                     |
| 1158                                   | Gartenstr. 56                                            | 49                                                       | D 3                                  | $10^{1/4}$                                               | 17                                                           |
| 1160                                   | Weinbergsweg 4                                           | 52                                                       | E 4                                  | 2                                                        |                                                              |
|                                        | Im Durchschnitt                                          | 48,65                                                    |                                      |                                                          |                                                              |
|                                        | Im Pankethal (Ge                                         | sundbr                                                   | unnen)                               |                                                          |                                                              |
| 804                                    | Bellermannstr. 1                                         | 47                                                       | D 2                                  | 7                                                        |                                                              |
| 807                                    | Freienwalderstr. 15                                      | 18                                                       | <b>D</b> 2                           | $15^{3}/_{4}$                                            | _                                                            |
| 810                                    | Prinzen-Allee (Marktplatz)                               | 52                                                       | D 2                                  | 14                                                       |                                                              |
| 817                                    | Wriezenerstr. 29                                         | 54                                                       | D 1                                  |                                                          |                                                              |
| 818                                    | Reinickendorferstr. 27                                   | $50^{1/2}$                                               | C 2                                  | 3                                                        | _                                                            |
| 819                                    | » 31                                                     | 48                                                       | C 2                                  |                                                          | _                                                            |
| 823                                    | Soldinerstr.                                             | 64                                                       | D 1                                  |                                                          | · —                                                          |
| 1000                                   | Wiesenstr. 8                                             | 54                                                       | C 2                                  | -                                                        | _                                                            |
| 1001                                   | Pankstr. 15                                              | $52^{1/2}$                                               | C 2                                  |                                                          | _                                                            |
| 1027                                   | Ruheplatzstr. 23                                         | 20                                                       | C 2                                  | _                                                        | _                                                            |
| 1057                                   | Wiesenstr. 19                                            | 51                                                       | C 2                                  | $9^{3}/4$                                                | $12^{1/4}$                                                   |
| 1111                                   | Ufer- u. Wiesenstrassen-Ecke                             | $49^{1}/_{2}$                                            | C 2                                  |                                                          | 8                                                            |
| 1147                                   | Antonstr. 34                                             | 51                                                       | C 2                                  | $1^{1/2}$                                                |                                                              |
|                                        | Im Durchschnitt                                          | . 47                                                     | ĺ                                    |                                                          |                                                              |
|                                        | Zwischen Spree und                                       | Landw                                                    | ehrkana                              | ıl                                                       |                                                              |
| *287                                   | Moltkestr. (Generalstabs-Geb.)                           | 77                                                       | C 4                                  | _                                                        | _                                                            |
| *288                                   | Friedrichstr. 102 (Admiralsgartenbad), 1. und 2. Bohrung | 46                                                       | ) <sub>D 4</sub>                     | _                                                        |                                                              |
|                                        | 3. » 4. »                                                | 50                                                       | ) -                                  |                                                          |                                                              |
| *292                                   | Leipzigerstr. (Colonnaden)                               | 51                                                       | E 5                                  |                                                          | _                                                            |
| 506                                    | Fischerbrücke 14/15                                      | $45^{1}/_{4}$                                            | E 5                                  | - 1                                                      | _                                                            |

| No.<br>des<br>Bohr-<br>loches | Strasse (Platz) und Hausnummer                                              | Braun-<br>kohlen-<br>bildung<br>erreicht<br>bei | Quadrat<br>der<br>Karte<br>Taf. VIII | gemeng-<br>ten Grenz-<br>schicht | Saiger-<br>höhe der<br>Ueber-<br>schiebung<br>bezw.<br>Ueber-<br>kippung |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                             | Meter                                           |                                      | Meter                            | Meter                                                                    |
|                               | Zwischen Spree und                                                          | Landw                                           | vehrkan                              | al                               |                                                                          |
| 515                           | Köllnischer Fischmarkt                                                      | 53                                              | E 5                                  | _                                | _                                                                        |
| 516                           | Petriplatz                                                                  | 52                                              | E 5                                  | _                                | _                                                                        |
| *1208                         | Friedrichstr. 8 (Soolbad) (Diluvium<br>bis 126 Meter, dann Mittl. Oligocän) | fehlt                                           | D 6                                  |                                  | _                                                                        |
| *1209                         | Luisenufer 11 (Soolbad) (Diluvium<br>bis 116 Meter, dann Ob. Oligocän)      | fehlt                                           | E 6                                  | _                                | _                                                                        |
| 1233                          | Am Kupfergraben 7                                                           | 63                                              | D 5                                  | -                                | _                                                                        |
|                               | Im Durchschnitt                                                             | $54^{3}/_{4}$                                   |                                      |                                  |                                                                          |
|                               | Zwischen Landwehrkan                                                        | al und                                          | Südpla                               | teau                             |                                                                          |
| *284                          | Schöneberger Ufer (Aussenbahnhof<br>der Potsdamer Eisenbahn)                | 331/2                                           | C 6                                  | 181/2                            | _                                                                        |
| *653                          | Lützowstr. 74 (Soolquelle)                                                  | $41^{1/4}$                                      | C 6                                  | _                                | _                                                                        |
|                               | Im Durchschnitt                                                             | 373/8                                           |                                      |                                  |                                                                          |

Die vorstehende Tabelle giebt zugleich die Mächtigkeit der in dem betreffenden Bohrloch gefundenen gemengten Grenzschicht oder die Saigerhöhe der betreffenden Ueberschiebung bezw. Ueberkippung. In einigen Fällen wurde beides beobachtet. Wo keines von beiden angegeben wurde, ist eben die Ueberlagerung eine ungestörte.

Die Zusammenstellung ergiebt, dass letzteres innerhalb des Nordplateaus unter im Ganzen 43 Fällen nur 22 mal, also in fast genau der Hälfte der Fälle stattfindet. Zwischen Nordplateau und Spree, also am Fusse des Plateaus, wo bekanntermaassen Lagerungsstörungen an sich am meisten vorkommen, wird solches sogar unter 41 Fällen nur 19 mal, dagegen zwischen Spree und Landwehrkanal, d. h. in der Mitte des Thales in allen, im Ganzen 7 Fällen beobachtet. Unter den im Nordplateau übrigbleibenden Lagerungsstörungen auf der Grenze des Miocän zum Diluvium zeigenden 20 Fällen, also fast der vollen Hälfte der Fälle handelt es sich 5 mal um eine Ueberschiebung bezw. Ueberkippung gleichzeitig mit einer theilweisen Mengung und Durchknetung der nächsten Grenzschichten, 5 mal nur um eine Umkippung oder Ueberschiebung und 10 mal um eine solche gemengte Grenzschicht.

Von den zwischen Nordplateau und Spree beobachteten 22 Fällen von Lagerungsstörung bestehen 5 gleichzeitig in Ueberschiebung und theilweiser Mengung der Schichten, 8 in ersterer und 9 in letzterer allein.

Ein ganz entsprechendes Verhältniss findet sich in den 13 Bohrlöchern des Pankethales, deren nur 6 eine regelmässige Ueberlagerung ergaben, während in den übrig bleibenden 7 Bohrlöchern 1 mal Ueberschiebung und theilweise Mengung zugleich, 1 mal erstere und 5 mal letztere allein beobachtet wurde.

Die Lagerungsverhältnisse des Oligocän geben zu besonderen Bemerkungen kaum Veranlassung, sind vielmehr, die geringe auf S. 15 bereits erwähnte Einmuldung ausgenommen, äusserst regelmässig. Auffällig ist nur eine in Längsschnitt B auf Taf. V durch Bohrloch 286 auf kurze Strecke festgestellte scharfe Einmuldung bezw. Einknickung, welche man geneigt wäre gerade wegen der Grösse der Abweichung, so arg solches sein würde, für einen Beobachtungsfehler zu halten, wenn nicht ihre Fortsetzung in Längsschnitt A auf Taf. IV durch Bohrloch 289 des Weiteren bewiesen würde.

Wellungen der Oberkante des Ober-Oligocän, wie die auf Taf. I zwischen Bohrloch 1055 und 357, also in der Gegend des nördlichen Thalrandes, sichtbaren dürften dagegen, wie die darüberliegenden Wellungen im Miocän, auf Druck und Schub der diluvialen Eismassen zurückzuführen sein und schwerlich sich bis ins Mitteloligocän oder gar durch dasselbe fortsetzen.

#### Schlussbemerkungen über die Wasserverhältnisse im Untergrunde Berlins.

Was nun die Wasserverhältnisse all' der im Vorhergehenden besprochenen und aus den in Taf. I—VII gegebenen Durchschnitten sich ergebenden Formationsglieder betrifft, so schöpfte das alte Berlin Jahrhunderte lang, ja bis zur Anlage seiner Wasserleitung in der Mitte dieses Jahrhunderts, ausschliesslich nur aus den Thalsanden des Oberen Diluvium und aus dem Alluvium der in dieselben eingeschnittenen Rinnen und Wiesenschlängen, soweit nicht sogar, wie z. B. zur Herstellung seines berühmten Weissbieres, dessen Schmackhaftigkeit früher sogar darauf zurückgeführt zu werden pflegte, geradezu Spreewasser in Betracht kam.

Die Güte des dem Alluvium entnommenen Wassers war von jeher zweifelhaft und führte mit wenigen Ausnahmen bald zum Eingehen solcher Brunnen oder doch zur ausschliesslichen Benutzung derselben für Haus- aber nicht Trinkwasser. Dagegen lieferte der Thalsand in seinen 3-6, höchstens 8 Meter tiefen Brunnen ein, wie dem Verfasser aus eigenster Erfahrung noch bekannt ist, nicht nur durch seine Kühle erfrischendes, sondern durchaus wohlschmeckendes und stets klares Wasser, soviel dasselbe auch später bei Einführung der Wasserleitung verspottet und als filtrirtes Rinnsteinwasser bezeichnet wurde. Zum Trinken unbrauchbar oder mindestens fragwürdig sind diese flachen Brunnen erst geworden, seit sie durch allgemeine Benutzung der in die Häuser geführten Wasserleitung ausser Thätigkeit gesetzt wurden und das Wasser in den Brunnenkesseln stagnirte.

Mit diesem, in der ganzen Breite des Thales flachen Grundwasserstande (2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3 Meter), wie er aus den in der folgenden Tabelle zusammengestellten, bei Gelegenheit der Anlage der heutigen tiefen Rohrbrunnen gewonnenen Messungen hervorgeht, werden auch die seit langem geplanten und immer von neuem angeregten Untergrundsbahnen und ähnlichen Anlagen stets zu rechnen haben, so sehr auch die bis zu Tiefen von 15 und 20 Meter nichts als mittel- und grobkörnige Sande zeigenden Profile, bei-

|                  | •                              |                               |                  |                          |                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Rohr-<br>brunnen | Strasse (Platz) und Hausnummer | Ober-<br>fläche<br>über<br>NN | Wasse<br>über NN | rstand<br>unter<br>Ober- | Zeit<br>der<br>Messung |
| No.              |                                |                               | Water            | fläche                   | messung                |
| No.              | ·                              | Meter                         | Meter            | Meter                    | <u> </u>               |
|                  | Im No                          | rdplatea                      | u                |                          |                        |
| 344              | Bernauerstrasse 50             | 47,75                         | 34,65 1)         | 13,10                    | 23, 10, 87             |
| 351              | Pappel-Allee 24                | 49,50                         | 36,12            | 13,38                    | 6. 3. 91               |
| 355              | Swinemünderstrasse 125         | 46,64                         | 33,81            | 12,83                    | <b>5.</b> 8. 90        |
| 356              | Stralsunderstrasse 1           | 46,54                         | 33,41            | 13,13                    | 11. 11. 90             |
| 357              | Demminerstrasse                | 46,15                         | 34,25            | 11,90                    | 25. 6. 91              |
| 358              | Swinemünderstrasse 71          | 45,31                         | 35,23            | 10,08                    | 4. 6. 91               |
| 359              | Rügenerstrasse 12              | 45,67                         | 43,53            | 2,14                     | 24. 4. 91              |
| 361              | Hermsdorferstrasse 6           | 40,61                         | 33,05            | 7,56                     | 26. 2. 91              |
| 362              | Hussitenstrasse                | 40,17                         | 32,95            | 7,22                     | 2.9.90                 |
| 363              | Stralsunderstrasse 27          | 43,40                         | 33,20            | 10,20                    | 12,11.90               |
| 367              | Wollinerstrasse                | 48,17                         | 33,77            | 14,40                    | 4.3. 92                |
| 368              | Cremmenerstrasse 6             | 47,93                         | 34,43            | 13,50                    | 1. 2. 92               |
| 369              | Ruppinerstrasse 25             | 46,33                         | 33,73            | 12,60                    | 3. 12. 91              |
| 372              | Brunnenstrasse 82n             | 49,32                         | 33,21            | 16,11                    | 5. 8. 92               |
| 380              | Oderbergerstrasse 36           | 48,06                         | 34,20            | 13,80                    | 1. 6. 93               |
| 381              | Wolgasterstrasse 13            | 47,04                         | 36,11            | 10,93                    | 6. 3. 93               |
| 382              | Swinemünderstrasse 56          | 46,08                         | 33,53            | 12,55                    | 23. 6. 93              |
| 383              | Putbuserstrasse 14             | 46,76                         | 38,22            | 8,54                     | 17. 6. 93              |
| 385              | Usedomstrasse 8                | 44,59                         | 32,72            | 11,87                    | <b>15. 6.</b> 93       |
| 386              | Stralsunderstrasse 16          | 46,78                         | 32,61            | 14,17                    | 10. 6. 93              |
| 393              | Wollinerstrasse 26             | 46,48                         | 32,98            | 13,50                    | 5. 5. 94               |
| 394              | Wollinerstrasse 38             | 45,73                         | 32,73            | 13,00                    |                        |
| 396              | Rammlerstrasse 33              | 47,90                         | 33,40            | 14,50                    | 17. 5. 94              |
| 397              | Stargardterstrasse 82          | 49,99                         | 35,22            | 14,77                    | 12.4.94                |
| 1401             | Usedomstrasse 19               | 41,21                         | 31,31            | 9,90                     | _                      |
| 1402             | Brunnenstrasse 37              | $44,\!85$                     | 32,75            | 12,10                    | 22. 3. 95              |
| 1404             | Hussitenstrasse 30             | 44,23                         | 33,36            | 10,87                    | 4. 3. 95               |

Stettinerstrasse 60

1406

<sup>1)</sup> Bei 49,5 Meter Bohrlochtiefe: 32,75. 9. 7. 89.

| Rohr-<br>brunnen | Strasse (Platz) und Hausnummer | Ober-<br>fläche<br>über<br>NN | Wasse<br>über NN | rstand<br>unter<br>Ober-<br>fläche | Zeit<br>der<br>Messung |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|
| No.              |                                | Meter                         | Meter            | Meter                              |                        |

## Im Nordplateau

| 1407 | Soldinerstrasse 1     | 42,16      | 34,41 | 7,75  | 17. 1. 95       |
|------|-----------------------|------------|-------|-------|-----------------|
| 1408 | Schönhauser-Allee 134 | 48,66      | 34,77 | 13,89 | 23. 1. 95       |
| 1409 | Oderbergerstrasse 16  | 48,4       | 34,10 | 13,94 | 1.6.95          |
| 1411 | Bernauerstrasse 107   | 37,59      | 31,71 | 5,88  | 28.4. 96        |
| 1412 | Ferbellinerstrasse 51 | 48,42      | 30,30 | 18,12 | 5. 2. 96        |
| 1413 | Putbuserstrasse 50    | 46,52      | 32,62 | 13,90 | <b>5. 3.</b> 96 |
| 1414 | Schönhauser-Allee 144 | 49,06      | 34,39 | 14,67 | 4.3.96          |
| 1416 | Stargardterstrasse 7  | 50,44      | 35,39 | 15,05 | 22. 5. 96       |
| 1417 | Strelitzerstrasse 48  | 44,64      | 31,20 | 13,44 | 27. 3. 96       |
| 1422 | Schönhauser-Allee 53  | 48,06      | 33,56 | 14,50 | 10. 2. 96       |
|      | Im Du                 | rchschnitt | 33,09 | 11,93 |                 |

## Zwischen Nordplateau und Spree

| 414  | Borsigstrasse 15         | 35,51 | 31,46 | 4,05 | 1.4.84          |
|------|--------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| 415  | Chausseestrasse 15       | 35,68 | 30,48 | 5,20 | 15, 10, 92      |
| 1055 | Pflugstrasse 2           | 36,78 | 30,58 | 6,20 | <b>3.</b> 6. 92 |
| 1092 | Dalldorferstrasse 39     | 36,28 | 32,18 | 4,10 | 22.4.93         |
| 1093 | Neue Hochstrasse 49      | 36,42 | 32,40 | 4,02 | 28. 2. 93       |
| 1097 | Elsasserstrasse 97       | 36,72 | 30,41 | 6,31 | 6. 2. 94        |
| 1109 | Schulzendorferstrasse 17 | 36,79 | 31,39 | 5,40 | 19. 12. 93      |
| 1110 | Dalldorferstrasse 17     | 36,71 | 31,44 | 5,27 | 2.5.94          |
| 1127 | Hannoverschestrasse 18b  | 34,15 | 30,45 | 3,70 | 26. 3. 95       |
| 1128 | Hessischestrasse 7       | 34,77 | 30,67 | 4,10 | 21. 3. 95       |
| 1130 | Schlegelstrasse 11a      | 35,62 | 30,24 | 5,38 | 13. 2. 95       |
| 1131 | Kielerstrasse 4          | 37,09 | 30,69 | 6,40 | 16. 5. 95       |
| 1132 | Kielerstrasse 15         | 34,86 | 30,61 | 4,25 | 30. 3. 95       |
| 1133 | Ackerstrasse 129         | 36,73 | 32,33 | 4,40 | 11. 1. 95       |
| 1135 | An Garten-Platz 7        | 36,33 | 31,73 | 4,60 | 26. 1. 95       |
| 1141 | Lynarstrasse 9           | 35,7  | 30,21 | 4,86 | 5. 6. 96        |

| en               |                                | Ober-                | Wasse    | rstand                   | 7                      |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|------------------------|
| Rohr-<br>brunnen | Strasse (Platz) und Hausnummer | fläche<br>über<br>NN | über NN  | unter<br>Ober-<br>fläche | Zeit<br>der<br>Messung |
| No.              |                                | Meter                | Meter    | Meter                    |                        |
| 1142             | Burgsdorfstrasse 7             | 35,38                | 30,00    | 5,38                     | 13. 4. 96              |
|                  | Zwischen Nord                  | praveau              | una opro |                          |                        |
| 1144             | Müllerstrasse 184/185          | 35,96                | 31,16    | 4,80                     | <b>17. 2.</b> 96       |
| 1153             | Chausseestrasse 4              | 35,88                | 30,48    | 5,40                     | 22. 2. 96              |
| 1154             | Karlstrasse 24                 | 33,82                | 30,36    | 3,46                     | 5                      |
| 1155             | Ackerstrasse 69                | 36,67                | 31,67    | 5,00                     | 9 <b>. 4</b> . 96      |
| 1156             | Ackerstrasse 78                | 36,89                | 31,54    | 5,35                     | 1.2.96                 |

#### Im Pankethal (Gesundbrunnen)

Im Durchschnitt

35,97

35,99

38,38

30,37

31,29

30,30

30,97

5,60

4,70

8,08

5,04

19. 12. 95

25.3.96

6. 2. 96

1157

1158

1160

Chausseestrasse 90

Gartenstrasse 56

Weinbergs-Weg 4

| 807  | Freienwalderstrasse 15    | 42,03    | 38,2 <b>3</b> | 3,80 | 19. 11. 79 |
|------|---------------------------|----------|---------------|------|------------|
| 810  | Prinzen-Allee             | 39,84    | 36,90         | 2,94 | 29. 10. 84 |
| 817  | Wriezenerstrasse 21       | 41,50    | 34,14         | 7,36 | 20.4.94    |
| 818  | Reinickendorferstrasse 27 | 37,66    | 32,80         | 4,86 | 2.4.94     |
| 819  | Reinickendorferstrasse 31 | 38,64    | 34,43         | 4,21 | 16. 5. 94  |
| 823  | Soldinerstrasse           | 40,50    | 36,20         | 4,30 | 9. 5. 94   |
| 1000 | Wiesenstrasse 8           | 40,44    | 32,74         | 7,70 | 30.4.87    |
| 1001 | Pankstrasse 15            | 38,17    | 32,32         | 5,85 | 2. 6. 86   |
| 1027 | Ruheplatzstrasse 23       | 36,65    | 31,68         | 4,97 | 20. 5. 90  |
| 1057 | Wiesenstrasse 19          | 32,95    | 28,28         | 4,67 | 28. 2. 92  |
| 1111 | Wiesenstrasse 28          | 37,27    | 32,6          | 5,21 | 2. 5. 94   |
| 1147 | Antonstrasse 34           | 36,32    | 31,94         | 4,38 | 17. 12. 96 |
|      | Im Dur                    | hschnitt | 33,46         | 5,02 |            |

1264

1274

Neue Wilhelmstrasse 2

Schlesischestrasse 4

| Rohr-<br>brunnen | Strasse (Platz) und Hausnummer | Ober-<br>fläche<br>über<br>NN | Wasse<br>über NN | unter<br>Ober-<br>fläche | Zeit<br>der<br>Messung |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| No.              |                                | Meter                         | Meter            | Meter                    | <u> </u>               |
| <u> </u>         | Zwischen Spree-                | und Lan                       | dwehrka          | nal                      |                        |
| 1222             | Alexandrinenstrasse 121        | 34,60                         | 31,85            | 2,75                     | -                      |
| 1226             | Jägerstrasse 17                | 34,21                         | 30,53            | 3,68                     | -                      |
| 1232             | Kronenstrasse 15               | 34,19                         | 30,89            | 3,30                     | _                      |
| 1233             | Kupfergraben 7                 | 33,42                         | 31,49            | 1,93                     | _                      |
| 1238             | Reichstagsplatz                | 35,01                         | 31,61            | 3,40                     |                        |
| 1244             | Sebastianstrasse 15            | 35,04                         | 31,56            | 3,48                     | 15. 11. 94             |
| 1254             | Wienerstrasse 59               | 35,35                         | 32,11            | 3,27                     | 20. 11. 94             |

#### Zwischen Landwehrkanal und Südplateau

Im Durchschnitt

34,05

34,76

30,55

32,26

31,42

3,50

2,50

3,09

11.4.96

| 607         | Lützowstrasse 44                  | 34,71     | 32,01                                 | 2,70     | 4. 12. 83        |
|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|------------------|
| 608         | Bärwaldstrasse 10/11              | 34,64     | 31,79                                 | 2,85     | _                |
| 618         | Potsdamerstrasse 11b              | 34,64     | 32,47                                 | 2,17     | 1.4.86           |
| 627         | Grossbeerenstrasse 62             | 35,35     | 32,23                                 | 3,12     | <b>5.</b> 11. 88 |
| 630         | Blücherstrasse 57                 | $35,\!03$ | 32,11                                 | 2,92     | 9.11.88          |
| 638         | Lützowstrasse 81                  | 34,41     | 31,89                                 | $2,\!52$ | 20. 6. 90        |
| 643         | York-gegenüber Grossbeerenstrasse | 34,96     | 32,28                                 | 2,68     | 19. 2. 91        |
| <b>64</b> 8 | Kurfürstendamm 131                | 34,78     | 31,94                                 | 2,84     | 15. 12. 90       |
| 650         | Potsdamerstrasse 82a              | 34,80     | 33,15                                 | 1,65     | 6. 2. 92         |
| 657         | Johanniterstrasse 13              | 34,15     | 31,90                                 | 2,25     | 20. 2. 96        |
| ,           | Im Dure                           | hschnitt  | 32,18                                 | 2,57     |                  |
|             |                                   |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | 1                |

spielsweise längs der Hauptverkehrsadern, wie Friedrich- und Leipziger Strasse, dazu einladen mögen.

In diesen unter den Thalsanden folgenden sogenannten Unteren Sanden mit eingelagerten Grandschichten führt das Diluvium nun des Weiteren reichliche, ja unerschöpfliche und im grossen Ganzen als gutes Trinkwasser von mittlerer Härte zu bezeichnende Wasser, welche nur zu Gebrauchswassern eines geringen, fast nie fehlenden Eisengehaltes halber der künstlichen Enteisenung bedürfen. Die meisten der städtischen Rohrbrunnen, deren die Stadtverwaltung, um die Bevölkerung für Nothfälle von der Wasserleitung unabhängig zu machen, eine ungeheure Anzahl im Laufe der Jahre hat anlegen lassen, stehen in diesen Sanden und Granden.

Wo nicht, wie im Nord- oder Südplateau, der Obere Geschiebemergel bei der Anlage erst durchsunken werden musste und dieser selbst also eine die Oberflächenwasser abschliessende Schicht bildet, sondern Thalsande odor durchlässige Alluvialschichten die Oberfläche bilden, hat man die Bohrung stets so tief niedergebracht, bis möglichst eine den Unteren Sanden eingelagerte undurchlässige Schicht, sei es Unteren Geschiebemergels, sei es geschiebefreien Thonmergels getroffen und durchsunken war, um auf alle Fälle gegen Verunreinigung durch Oberflächenwasser geschützt zu sein.

Die fast ausnahmslos grosse Feinkörnigkeit, sowie auch vielfach braune bituminöse Färbung der darunter im Miocän folgenden Braunkohlensande verhindert meist eine Wassergewinnung aus diesem Horizonte und sind die meisten, mangels einer wasserabschliessenden undurchlässigen Schicht innerhalb der Diluvialsande, bis in diese Tiefe niedergebrachten Bohrungen gleich bis zur Erreichung des oberoligocänen Meeressandes fortgesetzt worden, der mit etwas, wenn auch wenig gröberem Korne einigermaassen zur Abgabe des Wassers geeignet ist. Allerdings ist auch hier eine häufige Auswechselung oder Reinigung des betreffenden Brunnenfilters von Nöthen.

Der nun folgende mitteloligocäne Septarienthon ist völlig wasserleer und bildet zugleich den Abschluss gegen die unter demselben in den unteroligocänen Sanden unter Druck stehende Salzsoole, wie sie in den verschiedenen Bohrlöchern des Admiralsgartenbades aus diesem unter Berlin bis jetzt tiefsten Wasserniveau gewonnen wird 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Soolbohrungen im Weichbilde der Stadt Berlin. Jahrb. d. Kgl. geol. Landes-Anst. f. 1889, S. 347 ff.

# Städtische Bohrungen

über 100 Meter Tiefe.



## Im Nordplateau.

No. 351.

Pappel-Allee 24.

(Bohrproben in der Sammlung.)

|                                          | iefe<br>eter<br>bis  | Gebirgsart                                                                                                | Geo-<br>gnosti-<br>sches<br>Zeichen | ष्ट्र Mächtig-<br>न् keit                   | Formations-                               | Bemerkungen                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,5<br>11,6<br>19,8                      | 11,6<br>19,8<br>27,5 | Geschiebemergel<br>Spathsand (mit<br>Braunkohlenstück-<br>chen und glimmer-<br>haltig)<br>Geschiebemergel | α<br>dm<br>ds<br>dm                 | 9,5<br>2,1<br>8,2<br>15,7<br>35,4           | Unt. Diluv.                               | Kalkgehalt von<br>11,64 bis 73 Meter<br>Bei 15 u. 17 Meter<br>Sandbänkchen, von<br>27,50—51,88 Meter<br>durch Braunkohle<br>dunkel gefärbt |
| 62,9<br>65<br>67,4<br>69<br>71,6<br>93,7 | 67,4<br>69<br>71,6   | Braunkohle Braunkohlenletten Glimmersand Braunkohlenletten Kohlensand (Quarzsand)                         | m x<br>m o<br>m o                   | 2,91<br>2,4<br>1,96<br>2,6<br>22,1<br>10,93 | Miocāne<br>Mārk. Braun-<br>kohlen-Bildung | 87.95 Meter glim-                                                                                                                          |

No. 367.

Wolliner-, Ecke Rheinsbergerstrasse 29.

(Bohrproben in der Sammlung.)

| -                                                                   |                                                                      | _                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                       |                                                                                          |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | efe<br>eter<br>bis                                                   | Gebirgsart                                                                                                                                                                           | Geo-<br>gnosti-<br>sches<br>Zeichen | k Mächtig-                                            | Formations-<br>Abtheilung                                                                | Bemerkungen                                                             |
| 0<br>11<br>14<br>17<br>20<br>36<br>53<br>57<br>58<br>66<br>67<br>90 | 11<br>14<br>17<br>20<br>36<br>53<br>57<br>58<br>66<br>67<br>90<br>94 | Geschiebemergel Geschiebemergel Thonmergel Mergelsand Spathsand Geschiebemergel Kohlenletten Geschiebemergel Braunkohle Spathsand u. Grand Kohlensand Feiner Kohlen- bis Glimmersand | m o                                 | 11<br>3<br>3<br>16<br>17<br>4<br>1<br>13<br>4<br>10,5 | Unt. Diluvium  Doppelte Miocăn-Ueberschiebung auf Unt. Diluvium Miocăne Braunkohlenbild. | Kalkhaltig von<br>0-53 Meter, von<br>57-58 Meter und<br>von 66-67 Meter |

## lm Nordplateau.

No. 368.

#### Cremmenerstrasse 6.

(Bohrproben in der Sammlung.)

|     | iefo<br>eter | Gebirgsart                  | Geo-<br>gnosti-<br>sches | Mächtig-<br>keit | Formations-                | Bemerkungen                       |
|-----|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| von | bis          |                             | Zeichen                  | Met.             | Abtheilung                 |                                   |
| 0   | 11           | Geschiebemergel             | ðт                       | 11               |                            |                                   |
| 11  | 13           | Geschiebemergel             | d m                      | 2                | ,                          |                                   |
| 13  | 20           | <b>T</b> hon <b>m</b> ergel | dħ                       | 7                | l)                         |                                   |
| 20  | 26           | Glimmersand                 | ds                       | 6                | Ob. Diluvium               | Kalkhaltig von<br>0-47 Meter, von |
| 26  | 33           | Spathsand                   | ds                       | 7                | Unt. Diluvium              | 59-67 Meter und                   |
| 33  | 34           | Spathgrand u. Sand          | dg+ds                    | 1                | \                          | 69 bis 70 Meter                   |
| 34  | 47           | Geschiebemergel             | d m                      | 13               | )                          |                                   |
| 47  | 60           | Braunkohlenletten           | m ð                      | 13               | \                          |                                   |
| 60  | 67           | Kohlensand                  | m σ                      | 7                | Miocan-Ueber-              |                                   |
| 67  | 69           | Braunkohle                  | mα                       | 2                | schiebung<br>Unt. Diluvium |                                   |
| 69  | 70           | Spathsand u. Grand          | ds+dg                    | 1                | )                          |                                   |
| 70  | 92           | Kohlensand                  | mσ                       | 22               | Miocäne Mär-               |                                   |
| 92  | 93           | Braunkohlenletten           | mθ                       | 1                | kische Braun-              |                                   |
| 93  | 94           | Kohlensand                  | mσ                       | 1                | kohlenbildung              |                                   |
| 94  | 130          | Glimmersand                 | 005                      | 36,8             | Ober-Oligocän              |                                   |
|     |              |                             |                          |                  | !                          |                                   |

## lm Nordplateau.

#### No. 1416.

## Stargarderstrasse 7.

|     | efe<br>eter<br>bis | Gebirgsart                                      | Geo-<br>gnosti-<br>sche<br>Zeichen | Mächtig-<br>keit | Formations-<br>Abtheilung                     | Bemerkungen                                                                                               |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 2 | 2                  | Geschiebelehm<br>Geschiebemergel                | }<br>(∂ m ¹)                       | Met. 2 14        | Obercs Diluvium                               | Kalkhaltig von<br>2—16 Meter, 19 bis<br>63 Meter, z. Th. in                                               |
|     |                    |                                                 |                                    |                  |                                               | 63 — 64 Meter, 64<br>bis 68 Meter, 69 bis<br>77 Meter                                                     |
| 16  | 19                 | Verwitterungsrinde<br>des Geschiebe-<br>mergels | dm                                 | 3                | Unteres<br>Diluvium                           | _                                                                                                         |
| 19  | 62                 | Geschiebemergel                                 | -                                  | 43               | -                                             | Von 56 — 62 Meter<br>grau gefärbt                                                                         |
| 62  | 69                 | Kohlenletten                                    | bm3                                | 7                |                                               | Von 62 — 69 Meter<br>tertiäres Material<br>durchknetet mit<br>diluvialem, zum<br>grösst. Theil kalk-      |
|     | !<br>              |                                                 |                                    |                  | Miocān-<br>Ueber-<br>schiebung<br>auf Unterem | haltig; von 63-64<br>und von 68-69<br>Meter kalkfrei                                                      |
| 69  | 71                 | Geschiebemergel                                 | d m                                | 2                | Diluvium                                      | etimospia.                                                                                                |
| 71  | 76                 | Spathsand und<br>Grand                          | ds+dg                              | 5                |                                               | ·· <u> </u>                                                                                               |
| 76  | -77                | Spathgrand und<br>Sand                          | dg+ds                              | 1                |                                               | -                                                                                                         |
| 77  | 116,55             | Quarzsand                                       | bmσ                                | 39               | Miocāne<br>Mārkische<br>BrkhlBildg.           | Von 93-94 Meter;<br>106-110 Meter,<br>112-114 Meter<br>kiesig; von 104 bis<br>106 Meter schwach<br>kiesig |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) &m liegt unmittelbar auf dm und ist nur durch eine 3 Meter mächtige, kalkfreie, höchstens in einigen Brocken ganz schwach kalkhaltige Verwitterungszone (16—19 Meter) des unteren Geschiebemergels von diesem getrennt.

## lm Nordplateau.

No. 1418. Strelitzerstrasse 2.

|                                 | efe<br>eter<br>bis | Gebirgsart                                                                                           | Geo-<br>gnosti-<br>sches<br>Zeichen | Tet Machtig-     | Formations-<br>Abtheilung | Bemerkungen                                    |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 0<br>1,5<br>4                   | 5                  | Spathsand<br>Spathsandu. Grand                                                                       | ``                                  |                  | Ob. Diluvium              | Von 0-1; 6-121,5<br>Meter kalkhaltig           |
| 5<br>6,2<br>7,4<br>30           | 34,2               | Geschiebemergel<br>Spathsand<br>Spathsand u. Grand                                                   | I ~                                 | 1                |                           | Von 15—19 Meter<br>mit Braunkohlen-<br>stücken |
| 34,2<br>44<br>45,4<br>51        | 45,4<br>51         | Geschiebemergel Spathsand u. Grand Geschiebemergel Spathsand u. Grand                                | d m                                 | 5,6              | ∖Unt. Dilavium            |                                                |
| 52,5<br>57<br>60<br>62<br>117,5 | 60<br>62<br>117,5  | Geschiebemergel<br>Spathsand u. Grand<br>Spathgrand u. Sand<br>Geschiebemergel<br>Spathsand u. Grand | dg + ds<br>dm                       | $\frac{2}{55,5}$ |                           | Bei 74—78; 80—92<br>Meter sehr sandig          |

## No. 300.

## Ackerstrasse 94.

| Tiefe<br>Meter |       | Gebirgsart                                     |          | Formations-             | Bemerkungen                        |  |
|----------------|-------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------|--|
| von            | bis   |                                                | Mächtig- | Hothertang              |                                    |  |
| 0              | 2,4   | Aufgefüllter Boden                             | 2,4      | )                       |                                    |  |
| 2,4            | 3     | Gelber Sand,<br>Abschlemm-Massen               | 0,6      | Alluvium                |                                    |  |
| 3              | 4,1   | Sandiger Le <b>h</b> m<br>(Verwitterungsrinde) | 1,1      |                         | Von 30,6—32,5 Mete                 |  |
| 4,1            | 28,1  | Geschiebemergel                                | 24       | Unteres<br>Diluvium     | sehr steinig<br>bei 32,5—32,6 Mete |  |
| 28,1           | 30,7  | Spathsand und Grand                            | 2,6      | Diluvium                | Zwischenlagerung von               |  |
| 30,7           | 57,7  | Geschiebemergel                                | 27       | )                       | 0,1 Meter Sand                     |  |
| 57,7           | 72    | Kohlensand                                     | 14,3     | \                       | Von 69-72 Meter fe                 |  |
| 72             | 75,8  | $\mathbf{Braunkohle}$                          | 3,8      |                         | und glimmerhaltig                  |  |
| 75,8           | 84,2  | Kohlensand                                     | 8,4      | Miocane                 | Von 82-84 Meter fei                |  |
| 84,2           | 86    | Kohlenkies                                     | 1,8      | märkische<br>Braun-     |                                    |  |
| 86             | 88,7  | Kohlensand                                     | 2,7      | kohlen-                 |                                    |  |
| 88,7           | 88,8  | Glimmersand bis<br>Formsand                    | 0,1      | Bildung                 |                                    |  |
| 88,8           | 90,6  | Kohlensand                                     | 1,8      | 1                       |                                    |  |
| 90,6           | 113   | Glimmersand                                    | 22,4     | \                       | 103  Meter = -95,                  |  |
| 113            | 116   | Brauner Glimmersand                            | 3        | Ober-                   | Meter Damm - Mül<br>Pegel          |  |
| 116            | 128   | Glimmers and                                   | 12       | Oligo-                  | 2 0802                             |  |
| 128            | 129   | Brauner Glimmersand                            | 1        | cäner<br>Meeres-        |                                    |  |
| 129            | 131   | Sandiger bituminöser<br>Letten                 | 2        | Sand                    |                                    |  |
| 131            | 132   | Brauner Glimmersand                            | 1        | /                       |                                    |  |
| 132            | 144,1 | Septarienthon                                  | 12,1     | { Mittel-<br>{ Oligocăn |                                    |  |

## No. 1097.

## Elsasserstrasse 97.

(Bohrproben in der Sammlung.)

|      | iefe<br>eter | Gebirgsart                            | Mächtig-<br>keit | Formations-                            | Bemerkungen                           |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| von  | bis          |                                       | Met.             | Abthening                              | :                                     |
| 0    | 2,5          | Auffüllung                            | 2,5              |                                        |                                       |
| 2,5  | 4            | Dünensand                             | 1,5              |                                        | Kalkhaltig von 8 bis                  |
| 4    | 7,2          | Thalsand                              | 3,2              | Ob. Diluvium                           | 51,5 Meter und von<br>53,9-62,2 Meter |
| 7,2  | 12,5         | Spathsand                             | 5,3              | \                                      | 33,3—02,2 Meter                       |
| 12,5 | 15           | Glimmersand                           | 2,5              |                                        |                                       |
| 15   | 22           | Spathsand                             | 7                | 11                                     |                                       |
| 22   | 24           | Glimmersand                           | 2                | <b>/</b>                               |                                       |
| 24   | 25,5         | Spathsand                             | 1,5              | TT .                                   |                                       |
| 25,5 | 31           | Spathsand und Grand                   | 5,5              | Unt.<br>Diluvium                       |                                       |
| 31   | 36,9         | Spathsand                             | 5,9              |                                        |                                       |
| 36,9 | 37,5         | Geröllschicht                         | 0,6              | 1\                                     |                                       |
| 37,5 | 45           | Geschiebemergel                       | 7,5              | 1                                      | Braun                                 |
| 45   | 51,5         | Mergelsand bis Glimmer-<br>sand       | 6,5              |                                        | Von 48—51,5 Meter<br>braun            |
| 51,5 | <b>5</b> 3,9 | Braunkohlenthon                       | 2,4              | ) Miocän-                              | braun                                 |
| 53,9 | 55           | Mergelsand bis Glimmer-<br>sand       | 0,9              | Ueber-<br>schiebung auf<br>Unt. Diluv. |                                       |
| 55   | 62,4         | Spathsand bis Kohlen-<br>sand         | 7,4              | Grenzschicht                           |                                       |
| 62,4 | 77           | Kohlensand (dunkel-<br>brau <b>n)</b> | 14,6             |                                        |                                       |
| 77   | 80           | Glimmersand                           | 3                | Mr. 1 1                                |                                       |
| 80   | 83           | Glimmersand bis Quarz-<br>sand        | 3                | Märkische<br>miocäne<br>/Braunkohlen-  |                                       |
| 83   | 85,3         | Glimmersand                           | 2,3              | bildung                                |                                       |
| 85,3 | 86           | Kohlenkies                            | .0,7             |                                        |                                       |
| 86   | 87,5         | Kohlenletten                          | 1,5              | )                                      | Sehr sandig                           |
| 87   | 118,6        | Glimmersand                           | 31,1             | Ober-Olig.<br>Meeressand               |                                       |

## No. 1131.

## Kielerstrasse 4.

| Ti<br>Me | efe<br>eter<br>bis | Gebirgsart          | Mächtig-<br>keit | Formations-<br>Abtheilung              | Bemerkungen                                                             |
|----------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| von      | DIS                |                     | Met.             |                                        |                                                                         |
| 0,0      | 2,05               | Auffüllung          | 2,05             | )                                      | Kalkhaltig von 6 bis                                                    |
| 2,05     | 4                  | Dünensand           | 1,95             | D Alluvium                             | 60 Meter und von<br>62-63 Meter                                         |
|          | C                  | Thalsand            | 2                | 6 Oberes                               | 62—63 Meter                                                             |
| 4        | 6                  |                     | 1                | ( Diluvium                             |                                                                         |
| 6 .      | 7,88               | Spathsand           | 1,88             | l 1                                    |                                                                         |
| 7,88     | 9                  | Thon                | 1,88             |                                        |                                                                         |
| 9        | 10,82              | Spathsand und Thon  | 1,12             |                                        |                                                                         |
| 10,82    | 12                 | Spathsand und Grand | 1,82             |                                        | ( Von 14,6 — 16,75                                                      |
| 12       | 16,75              | Spathsand           | 1,18             | 1                                      | Meter sehr fein u.                                                      |
| 16,75    | 20,32              | Spathsand und Grand | 4,75             |                                        | ( glimmerhaltig                                                         |
| 20,32    | 30,8               | Spathsand           | 3,57             | Unteres                                |                                                                         |
| 30,8     | 38,1               | Geschiebemergel     | 10,48            | Dilu <b>v</b> iu <b>m</b>              | Durch Braunkohle<br>dunkel gefärbt u.<br>mit tertiär. Milch-<br>quarzen |
| 38,1     | 40,25              | Spathsand           | 7,30             | 1 .                                    | Von 38,1 bis 40,25                                                      |
| 40,25    | 47,5               | Geschiebemergel     | 2,15             |                                        | Meter mit tertiärem                                                     |
| 47,5     | 49,1               | Spathsand           | 7,25             |                                        | Material vermischt                                                      |
| 49,1     | 59                 | Geschiebemergel     | 1,60             |                                        | Mit tertiär. Material                                                   |
| 59       | 61                 | Kohlenletten        | 9,90             | Minate.                                | stark durchsetzt<br>Von 59-60 Meter                                     |
| 61       | 62,58              | Braunkohle          | 1                | II Deper-                              | mit Geschiebemer-                                                       |
| _        |                    |                     | 2                | schiebung<br>auf Unt.                  | gel durchknetet                                                         |
| 62,58    | 63,75              | Spathsand und Grand | 1,58             | Diluvium                               |                                                                         |
| 63,75    | 76,4               | Kohlensand          | 1,17             |                                        |                                                                         |
| 76,4     | 81,16              | Quarzsand           | 12,65            | 17 1 . 1                               |                                                                         |
| 81,16    | 82                 | Glimmersand         | 4,70             | märkische<br>Braun-                    |                                                                         |
| 82       | 88,29              | Quarzsand           | 0,84             | kohlen-                                | Weiss                                                                   |
| 88,29    | 90,08              | Kohlensand          | 6,29             |                                        |                                                                         |
| 90,08    | 94,05              | Quarzsand und Kies  | 1,79             | /                                      | Leicht bräunlich ge-                                                    |
| 94,05    | 102,15             | Glimmersand         | 8,10             | Ober-<br>Oligocäner<br>Meeres-<br>sand | färbt                                                                   |

## No. 1134.

#### Brunnenstrasse 15.

| Tie<br>Me<br>von |        | Gebirgsart          | Mächtig-<br>keit | Formations-<br>Abtheilung | Bemerkungen         |
|------------------|--------|---------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| VOП              | UIS    |                     | Met.             |                           | ,                   |
| 0                | 2      | Auffüllung          | 2                |                           | Kalkhaltig von 6-43 |
| 2                | 4      | Dünensand           | 2                | Alluvium                  | Meter               |
| 4                | 6      | Thalsand            | 2                | Oberes<br>Diluvium        |                     |
| 6                | 9      | Spathsand           | 3                | 1                         |                     |
| 9                | 10     | Thonmergel          | 1                |                           |                     |
| 10               | 23     | Spathsand           | 13               | Unteres -                 |                     |
| 23               | 26     | Spathsand und Grand | - 3              | Diluvium                  |                     |
| 26               | 29     | Spathsand           | 3                | 1                         |                     |
| 29               | 43     | Geschiebemergel     | 4                |                           |                     |
| 43               | 45     | Sandige Braunkohle  | 2                | <b>\</b> ;                |                     |
| 45 .             | 50     | Kohlenletten        | 5                | Miocane                   |                     |
| 50               | 52     | Braunkohle mit Holz | 2                | märkische                 |                     |
| 52               | 59     | Kohlenletten        | 7                | Braun-                    |                     |
| 59               | 62     | Kohlensand          | 3                | kohlen-                   |                     |
| 62               | 64     | Braunkohle          | 2                | Bildung                   |                     |
| 64               | 76     | Kohlensand          | 12               | /                         |                     |
| 76               | 84     | Quarz-Glimmersand   | 8                | Ober-Olig.                |                     |
| 84               | 118,12 | Glimmersand         | 34,12            | Meeressand                | · ·                 |
|                  |        |                     |                  |                           |                     |

## No. 1156.

## Ackerstrasse 78.

| Tie<br>Me | ter   | Gebirgsart            | Mächtig-<br>keit | Formations-          | Bemerkungen                                  |
|-----------|-------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| von       | bis   |                       | Met.             |                      |                                              |
| 0         | 6     | Thalsand              | 2                | Ob. Diluv.           | Kalkfrei von 0—6Meter,                       |
| 6         | 38    | Geschiebemergel       | 32               |                      | von 57-61 Meter, von<br>65 Meter bis zu Ende |
| 38        | 40    | Spathsand             | 2                | )                    | of Meter bis 24 Ende                         |
| 40        | 41    | Geschiebemergel       | 1                | Unteres              |                                              |
| 41        | 51    | Spathsand             | 10               | Diluvium             | Von Braunkohle tief                          |
| 51        | 56    | Geschiebemergel       | 5                |                      | braun gefärbt                                |
| 56        | 57    | Spathsand             | 1.1              | /                    | Mit viel tertiärem Ma-                       |
| 57        | 61    | Kohlenletten          | 4                | Ueber-               | terial                                       |
| 61        | 64,5  | Kohlensandu.Spathsand | 3,5              | Grenzschicht         |                                              |
| 64,5      | 68,1  | Kohlensand            | 3,60             |                      |                                              |
| 68,1      | 71    | Braunkohle            | 2,90             | Miocäne<br>märkische |                                              |
| 71        | 77    | Kohlensand            | 6                | Braun-               |                                              |
| 77        | 82    | Glimmersand           | 5                | kohlen-<br>Bildung   |                                              |
| 82        | 84    | Quarzsand             | 2                | Diadung              | Schwach kiesig                               |
| 84        | 108,9 | Glimmersand           | 24,9             | Ober-Olig.           |                                              |

## Im Pankethal (Gesundbrunnen).

## No. 817.

Wriezenerstrasse 29.

(Bohrproben in der Sammlung.)

|      | iefe<br>eter | Gebirgsart                          | Mächtig-<br>keit | Formations-            | Bemerkungen                                                                         |
|------|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| von  | bis          |                                     | Met.             | 8                      |                                                                                     |
| 0    | 3            | Thalsand                            | 3                | ) Ob.                  |                                                                                     |
| 3    | 4            | Thalsand und Grand                  | 1                | Diluvium               | Kalkhaltig von 4 bis                                                                |
| 4    | 5            | Geschiebemergel                     | 1                | 1                      | 54 Meter                                                                            |
| 5    | 6            | Thonmergel                          | 1                |                        |                                                                                     |
| 6    | 11           | Geschiebemergel                     | 5                |                        |                                                                                     |
| 11   | 13           | Spathsand und Grand                 | 2                |                        |                                                                                     |
| 13   | 21           | Geschiebemergel                     | 8                | Unt.                   | Von 13 bis 21 Meter<br>durch fein vertheilte<br>Braunkohle dunkel-<br>braun gefärbt |
| . 21 | 24           | $\operatorname{Spathsand}$          | 3                | Diluvium               | Von 21 bis 24 Meter<br>dunkel in der Farbe<br>und mit tertiären Bei-<br>mengungen   |
| 24   | 32           | Geschieb <b>em</b> ergel            | 8                |                        | Wie 13-21 <b>M</b> eter                                                             |
| 32   | 51           | Thonmergel                          | 19               |                        | Von 32 bis 51 Meter                                                                 |
| 51   | 54           | Thoniger Geschiebe-<br>mergel       | _                |                        | aus lauter kleinen, im<br>Wasser abgerollten<br>Thonpartikelchen be-                |
| 54   | 57           | Braunkohle                          | 3                | 1                      | stehend. Wahrschein-                                                                |
| 57   | 64           | Kohlenletten                        | 7                | Märkische<br>(miocäne) | lich umgelagerter<br>mitteloligocäner Septa-                                        |
| 64   | 80           | Kohlensand (braun)                  | 16               | Braun-                 | rienthon                                                                            |
| 80   | 86           | Glimmersand                         | 6                | kohlen-<br>bildung     |                                                                                     |
| 86   | 89           | Quarzsand                           | 3                | ) Shuang               | Fein                                                                                |
| 89   | 93           | Glimmersand bis feiner<br>Quarzsand | 4                | Ober-Olig.<br>Meeres-  |                                                                                     |
| 93   | 125,75       | Glimmersand                         | 32,75            | ) sand                 | Zwischen 106 u. 107 Met.<br>und 108 und 110 Met.<br>dunkel                          |

Militairfiskalische und Privat-Bohrungen

über 100 Meter Tiefe.



.

#### Im Nordplateau.

#### No. 1419.

Scheringstrasse 13-28.

(Berliner Maschinen-Fabrik.) H. SANDER.

|  | it it | Forms |
|--|-------|-------|

| Tie<br>Me<br>von | efe<br>ter<br>bis | Gebirgsart                           | W Mächtig- | Formations-<br>Abtheilung | Bemerkungen                       |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 0                | 8                 | Proben fehlen                        | 8          |                           | Proben fehlen, nach               |
| $\frac{8}{25}$   | 25                | Unt. Geschiebemergel                 | 17         | Diluvium                  | benachbarten Bohr-                |
| 25               | 55                | Spathsand mit Braun-<br>kohlengeröll | 30         | )                         | löchern in der<br>Ackerstr, 92/96 |
| 55               | 75                | Quarzsand                            | 20         | 1                         | Krafft & Knust                    |
| 75               | 77                | Braunkohle                           | 2          |                           | ergänzt                           |
| 77               | 80                | Quarzsand                            | 3          | Miocane                   | · ·                               |
| 80               | 83                | Braunkohle                           | 3          | märkische                 | 1) s. unten                       |
| 83               | 90                | Kohlensand (Quarzsand)               | 7          | Braunkohlen-              | schwachkohlenhalt.                |
| 90               | 91                | Quarzkies (Kohlenkies)               | 1          | bildung                   |                                   |
| 91               | 95                | Quarzsand                            | 4          | )                         |                                   |
| 95               | 134               | Glimmersand                          | 39         | Ober-                     | dunkelbraun                       |
| 134              | 138               | Glimmerthon                          | 4          | ) Oligocän                | dunkommann                        |

<sup>1)</sup> In der städt. Bohrung Ackerstr. 94 (vor dem Grundstück Krafft u. Knust) vom Jahre 1880 liegt die Kohlenkiesschicht, welche auch in erster Reihe zur Wasserentnahme benutzt ist, von 84,2—86,04 (also beinahe 2 Meter mächtig); in einer noch früheren Bohrung bei Krafft & Knust von 88,5—89,5 Meter. Wieviel zu dieser Tiefenverschiedenheit die durch Aufschüttung u. dgl. vielfach veränderte Oberflächenhöhe beigetragen hat, lässt sich zur Zeit nicht mehr entscheiden.

#### Zwischen Nordplateau und Spree. No. 286.

Chausseestrasse 70, am Panke-Ufer (Wigankow).

|                     | efe<br>ter<br>bis     | Gebirgsart                                                       | Wachtig-<br>rejt keit | Formations-                                            | Bemerkungen                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0<br>35<br>40<br>50 | 35<br>40<br>50<br>100 | (Proben fehlen)  Kohlenletten Glimmersand Kohlensand (Quarzsand) | 35<br>5<br>10<br>50   | Diluvial-Bildungen Miocäne märkische Braun-kohlenbild. | Die Wasser begannen<br>nach persönlicher Mit-<br>theilung des Besitzers<br>bereits sich zu mehren<br>bezw. aufzusteigen nach<br>Durchbohrung der Let-<br>ten in ca. 40 Met. Tiefe, |
| 100<br>135          | 135<br>161            | Glimmersand<br>Septarienthon                                     | 35<br>26              | ObOligoc. Meeressand Mittel- Oligocan                  | erreichten aber erst ihre<br>Kraft u. Fülle in den<br>groben Kohlensanden                                                                                                          |

No. 289.

Ackerstrasse 92-961).

(Krafft & Knust.)

|       | efe<br>e <b>ter</b> | Gebirgsart                                     | Mächtig-<br>keit | Formations-               | Bemerkungen                                    |
|-------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| von   | bis                 |                                                | Met.             | Abtheilung                |                                                |
| 0     | 2                   | Abrutschmassen                                 | 2                | Aluvium                   |                                                |
| 2     | 10,3                | Spathsand                                      | 8,3              | 1                         |                                                |
| 10,3  | 33,7                | Geschiebemergel                                | 23,4             | Diluvium                  | Von 0—59 Meter<br>fehlen die Bohr-<br>proben²) |
| 33,7  | 60,26               | Spathsand                                      | 26,56            | Dhuvium                   |                                                |
| 60,26 | 62,77               | Geschiebemergel                                | 2,51             | )                         |                                                |
| 62,77 | 74,7                | $\mathbf{K}$ ohlensand                         | 11,93            | \                         |                                                |
| 74,7  | 77,52               | Feste Braunkohle                               | 2,82             |                           |                                                |
| 77,52 | 78,46               | Kohlenletten                                   | 0,94             | Märkische<br>Braunkohlen- |                                                |
| 78,46 | 88,46               | Kohlensand                                     | 10               | Bildung                   |                                                |
| 88,46 | 89,46               | Kohlenkies                                     | 1                | \                         |                                                |
| 89,46 | 95,46               | $\mathbf{K}$ ohlensand                         | 6                | )                         |                                                |
| 95,46 | 106,46              | Glimmersand die obersten<br>2 Decimeter kohlig | 11               | Ober-<br>Oligocän         |                                                |

¹) Veröffentlicht in »Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen« etc. Lieferung 29. Blatt Berlin. S. 56. — S. a. spätere Bohrung (vom Jahre 1880) bis 144,13 Meter Tiefe unter No. 300 der städt. Brunnen.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Dieselben sind jedoch ergänzt nach dem von Lossen in Nebenprofil No. 13 seines geologischen Stadtplanes mitgetheilten benachbarten Brunnen (L) derselben Fabrik.

#### Zwischen Nordplateau und Spree. No. 296.

Invalidenstrasse (Hamburger Bahnhof). 1880-1882.

| -                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tie<br>Mer<br>von                                                                                                    |                                                                                                                      | Gebirgsart                                                                                                                                                                                                                                                   | .tem Mächtig-<br>keit                                                                                            | Formations-<br>Abtheilung                            | Be-<br>merkungen                                                                                             |
| 0<br>3,50<br>5,80<br>10,37<br>11,37<br>30<br>33,50<br>35                                                             | 3,50<br>5,80<br>10,37<br>11,37<br>30<br>33,50<br>35<br>55,10                                                         | Aufgefüllter Boden Thalsand Spathsand und Grand Spathsand Spathsand Spathsand Grand und Geröllschicht Aufgearbeitetes Tertiärgebirge, bestehend in Glimmersanden, theils kalkfrei, theils kalkig und                                                         | $\begin{array}{c} 3,50 \\ 2,30 \\ 4,57 \\ 1 \\ 18,63 \\ 3,50 \\ \hline 1,50 \\ \hline 20,10 \\ 0,90 \end{array}$ | Ob. Diluvium Unteres Diluvium                        | Bohrproben von 0 bis 33,5 Meter fehlen. Ihre Bestimmung nach den Angaben des Bohr- meisters ist jedoch zwei- |
| 56<br>61<br>62<br>63,25<br>64                                                                                        | 61<br>62<br>63,25<br>64<br>64,90                                                                                     | ) Kohlenletten in Knollenform Unt. Diluvialmergel Desgl. (von Braunkohlen dunkel gefärbt) Braunkohlenletten (schieferig) Kohlensand Unt. Diluvialmergel (von Braunkohlen dunk+l gefärbt)                                                                     | 5<br>1<br>1,25<br>0,75<br>0,90                                                                                   | Ueber-<br>schie-<br>bung auf<br>Unterem<br>Diluvium  | fellos                                                                                                       |
| 64,90<br>71<br>72,25<br>76,25<br>77,75<br>79,25<br>81,25<br>87,75<br>89,50<br>90,25<br>90,40<br>91,25<br>92<br>95,25 | 71<br>72,25<br>76,25<br>77,75<br>79,25<br>81,25<br>87,75<br>89,50<br>90,25<br>90,40<br>91,25<br>92<br>95,25<br>96,50 | Kohlensand Kohlenletten (graugrün) Kohlensand Glimmersand Glimmersand Kohlensand Glimmersand Kohlensand Glimmersand Kohlenletten (braun) Kohlenletten (schieferig) Kohlenletten (schieferig) Kohlensand (braun) Kohlenletten (schieferig) Kohlensand (braun) | 6,10<br>1,25<br>4<br>1,50<br>2<br>6,50<br>1,75<br>0,75<br>0,15<br>0,75<br>0,75<br>1,25                           | Miocäne<br>märkische<br>Braun-<br>kohlen-<br>bildung | Sehr sandig                                                                                                  |
| 96,50<br>130,50<br>131,50<br>138,50<br>140                                                                           | 130,50<br>131,50<br>138,50<br>140<br>140,20<br>140,95                                                                | Glimmersand Letten (graugrün) Glimmersand Glaukonitischer Letten und Glimmersand. Glaukonitischer Letten mit Schwefelkies-Concretionen Verunreinigter Septarienthon 1)                                                                                       | $ \begin{array}{c c} 34 \\ 1 \\ 7 \\ 1,50 \\ 0,20 \\ \hline 0,75 \end{array} $                                   | Meeressand                                           |                                                                                                              |

<sup>1)</sup> Die Probe zeigt einen ziemlich fetten, mit feldspathreichem Grand so durchsetzten Thonmergel, dass das Gebilde den Eindruck eines Geschiebemergels macht, während man andererseits eher an eine sehr starke Verunreinigung der Probe auf der Bohrstelle denken muss, weil geognostische Folge wie Tiefe benachbarter Bohrlöcher einstimmig für Septarienthon spricht.

## No. 1070.

## Kaiser-Wilhelmstrasse 9 (Hôtel).

|    | efe<br>eter<br>bis | Gebirgsart                         | Machtig- | Formations-<br>Abtheilung          | Bemerkungen                             |
|----|--------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0  | 5                  | Aufschüttung und Thalsand          | 5        |                                    | Proben fehlen                           |
| 5  | 7                  | Spathsand                          | .2       |                                    |                                         |
| 7  | . 9                | Spathsand und Grand                | 2        | 1                                  |                                         |
| 9  | 14                 | Spathsand                          | 5        |                                    |                                         |
| 14 | 24                 | Spathsand und Grand                | 10       | Diluvial-<br>Bildung               | Bei 25 Meter fein-<br>körnig            |
| 24 | 30                 | Spathsand                          | 6        |                                    | Bei 29 Meter durch                      |
| 30 | 40                 | Spathgrand und Sand                | 10       |                                    | Braunkohlentheil-<br>chen gefärbtersoge |
| 40 | 42                 | Spathsand                          | 2        | 1                                  | nannter Braunsand                       |
| 42 | 46                 | Spathsand und Grand                | 4        |                                    |                                         |
| 46 | 52                 | Spathsand                          | 6        | /                                  |                                         |
| 52 | 60                 | Kohlenletten                       | 8        |                                    |                                         |
| 60 | 61                 | $\operatorname{Braunkohlenholz}$   | 1        |                                    | . (                                     |
| 61 | 68                 | Kohlenletten                       | 7        |                                    |                                         |
| 68 | 70                 | Kohlensand                         | 2        |                                    | 9.                                      |
| 70 | 71                 | Sand und Braunkohle                | 1        | Miocäne                            |                                         |
| 71 | 72                 | Braunkohle                         | 1        | Märkische                          |                                         |
| 72 | 83                 | Kohlensand                         | 11       | > Braun-<br>kohlen-                |                                         |
| 83 | 88                 | Glimmersand bis sandiger<br>Letten | 5        | Bildung                            |                                         |
| 88 | 90                 | Kohlensand                         | 2        | 1                                  |                                         |
| 90 | 91                 | Kohlensand und Kies                | 1        |                                    |                                         |
| 91 | 92                 | Kohlenletten                       | . 1      |                                    |                                         |
| 92 | 93                 | Kohlensand u. Glimmersand          | 1        | /                                  |                                         |
| 93 | 100                | Glimmersand                        | 7        | Ober-<br>Oligocäner<br>(Meeressand |                                         |

# $\begin{array}{c} \textbf{Zwischen} \quad \textbf{Nordplateau} \quad \textbf{und} \quad \textbf{Spree}. \\ \textbf{No. 1071}. \end{array}$

Alexanderplatz 3 (Soolquelle Kaiserin Victoria).

| Tie<br>Me | fe    | derpiatz 5 (Booilde               |                   | Formations-         |                                      |
|-----------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| von       | bis   | Gebirgsart                        | Machtig<br>rakeit | $\Lambda$ btheilung | Bemerkungen                          |
| 0         | 4     | Aufgefüllter Boden                | 4                 |                     |                                      |
| 4         | 6     | Thalsand                          | 2                 | Oberes Diluv.       |                                      |
| 6         | 8     | Spathsand                         | 2                 |                     |                                      |
| 8         | 10    | Spathsand und Grand               | 2                 |                     |                                      |
| 10        | 14    | Spathsand                         | 4                 |                     |                                      |
| 14        | 16    | Spathsand und Grand               | 2                 | 1                   |                                      |
| 16        | 18    | Spathsand (fein)                  | 2                 |                     |                                      |
| 18        | 20    | (Probe fehlt)                     |                   | Unteres             |                                      |
| 20        | 27    | Spathsand                         | 7                 | / Diluvium          |                                      |
| 27        | 29    | Spathsand und Grand               | 2                 |                     |                                      |
| 29        | 33    | Spathsand                         | 4                 | 1                   |                                      |
| 33        | 34    | Spathsand (feiner)                | 1                 | 1                   |                                      |
| 34        | 38    | Spathsand (grob)                  | 4                 |                     | 34-36 Meter mi                       |
| 38        | 40    | Spathsand                         | 2                 | 1                   | Braunkohle und<br>Paludina diluviand |
| 40        | 50    | Glimmerhalt. Kohlensand           | 10                |                     | Sehr verunreinigte                   |
| 50        | 52    | Kohlenglimmersand bis<br>Formsand | 2                 | ,                   | Anhäufung vor<br>Glimmer             |
| 52        | 58    | Kohlenletten (sehr dunkel)        | 6                 | l <i>i</i>          |                                      |
| 58        | 60    | Braunkoble                        | 2                 | Märkische           | Sandig mulmig                        |
| CO        | 66    | Kohlenletten                      | 6                 | Braun-              |                                      |
| 66        | 70    | Braunkohle                        | 4                 | kohlen-<br>bildung  | Sandig mulmig                        |
| 70        | 74    | Kohlensand                        | 4                 | (Miocān)            |                                      |
| 74        | 76    | Braunkohle                        | 2                 | l\                  | Mulmig                               |
| 76        | 78    | Kohlensand                        | 2                 |                     |                                      |
| 78        | 82    | Glimmersand                       | 4                 | ,                   |                                      |
| 82        | 84    | Quarzsand                         | 2                 | 1                   | Mit etwas Glimme                     |
| 84        | 134,5 | Glimmersand                       | 50,5              | Ober-<br>Oligocän   | Weniger fein und<br>meist weiss      |
| 134,5     | 208   | Septarienthon                     | 73,5              | 202.000.            |                                      |
| 208       | 214   | Zerstossene Septarien             | 6                 | S Oligocan          | Stärkste Poole                       |
| 214       | 218   | Quarzsand                         | 4                 | Unt. Oligoc.        |                                      |
| 218       | 236   | Glimmersand                       | 18                |                     | Dunkel gefärbt                       |

Neue Folge. Heft 28.

## No. 1072.

## Am Weddingplatz (Soolquelle Maria).

| Ti     | ie <b>fe</b> |                           | 50               |               | 1                  |
|--------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------------|
|        | eter         |                           | Mächtig-<br>keit | Formations-   | 1                  |
| , inte | c.tex        | Gebirgsart                | ke ke            | A1 (1 1)      | Bemerkungen        |
| ***O** | bis          |                           | B                | Abtheilung    |                    |
| von    | 018          |                           | Met              |               |                    |
|        |              |                           | Ī                |               | ,                  |
| 0      | 1            | Auffüllung                | 1                |               |                    |
| 1      | 6            | Thalsand                  | 5                | Ob. Diluvium  | Von 2-3 Meter      |
|        |              |                           |                  | (5 Meter)     | durch Eisenoxyd-   |
|        |              |                           | 1                | (             | hydrat gefärbt     |
|        |              |                           |                  |               | v 0                |
| 6      | 18           | Spathsand                 | 12               | 1             | Mit Braunkohlen-   |
| 18     | 25           | Spathgrand und Sand       | 12<br>7          | ,             | stückchen          |
| 25     | 30           | Spathgrand und Gerölle    | 5                | Unteres       | Bei 23-32 Meter    |
| 30     | 30,15        | Thonmergel                | 0,15             |               | Gerölle und Ge-    |
|        | ,            | (Glimmerhaltig)           | -,               | (44 Meter)    | schiebe            |
| 30,15  | 48,0         | Spathsand                 | 17,85            | (             | Aus 32 Meter Tiefe |
| 48     | 5Ó           | Thonmergel                | 2                | · ·           | eine Septarie      |
| 50     | 54           | Sehr sandiger Kohlen-     | 4                | Miocan-       | Umgearbeiteter     |
|        |              | letten                    | -                | Ueberschiebg. | Tertiärletten      |
| 54     | 56           | Kohlensand                | 2                | auf Unterem   | •                  |
| 56     | 59           | Spathgrand und Sand       | 3                | Diluvium      | Fein geschliffenes |
| 59     | 63           | Kohlensand                | 4                | \             | und geschrammtes   |
| 63     | 68           | Kohleusand (grob)         | 5                |               | Geschiebe          |
| 68     | 70           | Feiner Quarzsand          | 2                | 35: "         | Bei 70 Meter eine  |
|        |              | (Glimmerhaltig)           | İ                | Miocäne       | Schicht Schwefel-  |
| 70     | 72           | Feiner Quarzsand und      | 2                | Märkische     | kies               |
|        |              | Quarzkies (glimmerhaltig) |                  | Braun-        |                    |
| 72     | 76           | Glimmersand               | 4                | kohlen-       |                    |
| 76     | 81           | Glimmersand (unrein)      | 5                | Bildung       |                    |
| 81     | 82           | Quarzsand                 | 1                | (39 Meter)    |                    |
| 82     | 83           | Glimmersand (sehr dunkel) | 1                | 1             |                    |
| 83     | 83,6         | Kohlenletten              | 0,6              | 1             | ,                  |
| 83,6   | 89           | Quarzkies                 | 5,4              |               | 85-89 dunkel       |
| 89     | 96           | Glimmersand               | 7                | ١             | -                  |
| -      |              |                           | i                | / Ober-       |                    |
| 96     | 124          | Glimmersand (fein)        | 28               | Oligocan      |                    |
| 124    | 124,3        | Glimmersand (dunkel)      | 0,3              | (42 Meter)    |                    |
|        |              | mit Schwefelkies          |                  | 1             |                    |
| 124,3  | 131          | Glimmersand               | 6,7              |               |                    |
| 131    | 224,5        | Septarienthon             | 93,5             | ) W:1         |                    |
| 224,5  | 229          | Quarzsand                 | 4,5              | Mittel-       |                    |
| 229    | 235          | Schwefelkies              | 6                | () Oligocan   | Mit Schalresten    |
| 235    | 285          | Septarienthon             | 50               |               |                    |
| 285    | 289          | Kies                      | 4                | )             | Noch zu unter-     |
| 289    | 293          | Thon                      | 4                | 5.            | suchende Bohr-     |
| 293    | 297          | Kies                      | 4                | 1             | proben             |
| 297    | 306          | Thon                      | -9               |               |                    |
|        |              |                           |                  |               |                    |

## No. 1073.

## Moabit, Paulstr. 6 (Soolquelle Paul I).

| Tie<br>Me                                                                                                | efe<br>eter<br>bis                                                                                         | Gebirgsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mächtig-<br>keit                                | Formations-<br>Abtheilung                                                                                                                     | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0<br>6<br>14<br>20<br>30<br>32<br>50<br>52<br>54<br>56<br>76<br>82<br>88<br>90<br>92<br>94<br>108<br>126 | 6<br>14<br>20<br>30<br>32<br>50<br>52<br>54<br>56<br>76<br>82<br>88<br>90<br>92<br>94<br>108<br>126<br>128 | Sand Spathsand und Grand Spathsand und Grand Spathsand und Grand Spathsand (grob) Spathgrand und Sand Spathsand (fein) Braunkohlen Quarzsand (kalkhaltig) Kohlensand Kohlensand und Kies Quarzsand und Kies Quarzsand und Kies Quarzsand Feiner Quarz bis Glimmersand (Probe fehlt) Glimmersand Bituminöser Glimmersand Glimmersand Glimmersand Glimmersand Glimmersand (Uebergang zum Thon) Septarienthon (sehr sandig) Septarienthon | Met.  6 8 6 10 2 18 2 2 20 6 6 2 2 14 18 2 2 81 | Ob. Diluv.  Unteres Diluvium (46 Meter)  Miocane Märk. Braunkhl. Bildung (38 Meter)  Ober- Oligocan (38 Meter)  Mittleres Oligocan (83 Meter) | Kalkfrei bis 6 Meter Von 6—8 Meter mit Braunkohlentheilehen Von 18—20 Meter mit Braunkohlenstückehen Zwischen 28 u. 32 Met. Paludinen-Bank Mit vereinz, Geröllen u. Geschieben sehr kalkh. Von 54—56 M. Grenzschicht kalkh. u. mit zerrieben. Braunkohle von 58—60 s. dunkel von 58—66 sehr glimmerhaltig 86—88 Kies (wie es scheint, mit Formsandbänkchen) Proben von 88—90 zeigen nur Glimmeranhäufung |
| 211<br>214                                                                                               | 214<br>215                                                                                                 | Glaukonitischer Sand<br>desgl. kleine Letten-<br>bänkehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                               | Unter-<br>Oligocan                                                                                                                            | bei 214 Meter<br>Natica hantoniensis Pilk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

No. 1074.

Scharnhorststrasse 23/31. Artillerie-Schiess-Schule.

|            | efe<br>eter<br>bis | Gebirgsart                          | Te Keit            | Formations-<br>Abtheilung | Bemerkungen      |
|------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| 0          | 4                  | Thalsand                            | 4                  | Ob. Diluv.                |                  |
| 4          | 6                  | Spathsand                           | 2                  | \                         |                  |
| 6          | 7                  | Thonmergel                          | 1                  | 1)                        |                  |
| 7          | 30                 | Spathsand                           | 16                 | 1/                        | ·ž               |
| 30         | 44                 | Geschiebemergel                     | 21                 | Unteres                   | Sehr dunkel      |
| 44         | 51                 | Geschiebemergel                     | 7                  | Diluvium                  |                  |
| 51         | 53                 | desgl. (aufgearbeitetes<br>Tertiär) | $\left.  ight\} 2$ |                           |                  |
| 53         | 59                 | Geschiebemergel                     | 6                  | !                         |                  |
| 59         | 60                 | Kohlenletten                        | 1                  | \                         | ,                |
| 60         | 62                 | Sandstein                           | 0.8                | Miocane                   |                  |
| 62         | 72                 | Kohlensand                          | 11,2               | Märkische<br>Braun-       | Grossartige      |
| 72         | 76                 | Quarzsand                           | 4                  | kohlen-                   | / Ueberschiebung |
| <b>7</b> 6 | 79                 | Kohlensand                          | 3                  | bildung                   | 1                |
| 79         | 85                 | Quarzsand                           | 6                  | /                         | 1                |
| 85         | 98                 | Geschiebemergel                     | 13                 |                           | Sehr dunkel      |
| 98         | 105                | Geschiebemergel                     | 7                  | l i                       |                  |
| 105        | 106                | Spathsand                           | 1                  | /                         |                  |
| 106        | 107                | Geschiebemergel                     | 1                  | Unteres                   |                  |
| 107        | 108                | Spathsand                           | 1                  | Diluvium                  | Kalkreich        |
| 108        | 109                | Geschiebemergel                     | 1                  |                           | Sehr dunkel      |
| 109        | 113                | Spathsand                           | 4                  |                           | Kalkreich        |
| 113        | 116                | Geschiebemergel                     | 3                  | /                         | Sehr dankel      |

## Zwischen Spree und Landwehrkanal.

No. 287.

## Moltkestrasse (Generalstabsgebäude).

| Tie<br>Me<br>von | efe<br>eter<br>bis | Gebirgsart                                       | teit washtig- | Formations-<br>Abtheilung                | Bemerkungen                                                                 |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0                | 5,6                | Aufgefüllter Boden                               | 5,6           | } Alluvium                               | Kalkgehalt von 8,3 bis<br>76,9 Meter                                        |
| 5,6              | 6,5                | Moorerde                                         | 0,9           | )                                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                     |
| 6,5              | 8,3                | Thalsand                                         | 1,8           | Oberes Diluv.                            |                                                                             |
| 8,3              | 9,2                | Spathsand                                        | 0,9           | 1                                        |                                                                             |
| 9,2              | 10,5               | Spathsand und Grand                              | 1,3           |                                          |                                                                             |
| 10,5             | 14,2               | Spathsand mit Braun-<br>kohlengeröll             | 3,7           |                                          |                                                                             |
| 14,2             | 23,1               | Spathsand und Grand                              | 8,9           |                                          | Mit Spuren von Palu                                                         |
| 23,1             | 38,5               | Spathsand                                        | 15,4          | Unteres Diluvium                         | dina diluviana                                                              |
| 38,5             | 47,1               | Spathsand und Grand                              | 8,6           | Diluvium                                 | Mit Paludina diluviane                                                      |
| 47,1             | 51,4               | Spathsand                                        | 4,3           | \                                        | u. Spuren von Valvate                                                       |
| 51,4             | 60                 | Spathsand und Grand                              | 2,6           | 1                                        | Mit Paludina diluviano                                                      |
| 60               | 68,5               | Spathsand                                        | 8,5           |                                          | _                                                                           |
| 68,5             | 76,9               | Spathsand und Geröll                             | 8,4           | 1                                        | Mit Paludina diluviane                                                      |
| 76,9             | 88,5               | Kohlensand und etwas<br>Braunkohlenholzgeröll    | 11,6          | Miocäne Märkische Braun- kohlen- Bildung |                                                                             |
| 88,5             | 124,5              | Feiner Quarz- bis<br>Glimmersand                 | 36            | Ober-                                    |                                                                             |
| 124,5            | 126,8              | Bituminöser Letten                               | 2,3           | ⟨ Oligocäner                             |                                                                             |
| 126,8            | 129,4              | Glimmersand und san-<br>diger bituminöser Letten | 2,6           | Meeressand                               |                                                                             |
| 129,4            | 132,5              | Septarienthon                                    | 3,1           | Mittel-<br>Oligocän                      | Anfang Februar, nach<br>dem ca. 3 Meter in<br>Thon gebohrt, ein<br>gestellt |

## Zwischen Spree und Landwehrkanal.

No. 288.

## Friedrichstrasse 102 (Admiralsgartenbad), Bohrloch No. III, 1887 (Soolquelle).

|       | efe<br>eter<br>bis | Gebirgsart                                                                             | Mächtig-<br>keit | Formations-<br>Abtheilung   | Bemerkungen                                                     |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|       | 1                  |                                                                                        | Met.             |                             |                                                                 |
| 0     | 7                  | (Proben fehlen)                                                                        | 7                |                             |                                                                 |
| 7     | 20                 | Spathsand und Grand                                                                    | 13               |                             |                                                                 |
| 20    | 40                 | Spathsand                                                                              | 20               | Diluvial-                   | W. D. J. 7.                                                     |
| 40    | 42                 | Spathsand und Grand                                                                    | 2                | Bildungen                   | Mit Paludina<br>diluviana                                       |
| 42    | 46                 | Spathsand                                                                              | 4                |                             |                                                                 |
| 46    | 50                 | Spathgrand                                                                             | 4                | )                           |                                                                 |
| 50    | 52                 | (Probe fehlt)                                                                          |                  | (                           |                                                                 |
| 52    | 56                 | Zerstörtes Tertiärgebirge<br>(Kohlenmergel)                                            | 4                | Grenzschicht                | 1                                                               |
| 56    | 58                 | Kohlenletten bis lettige<br>Kohle                                                      | 2                | ,                           | s i                                                             |
| 58    | 60                 | Kohlensand                                                                             | . 2              |                             |                                                                 |
| 60    | 62                 | (Probe fehlt)                                                                          |                  | Miocäne                     | Bei 64 Meter                                                    |
| 62    | 65                 | Quarzsand (fein)                                                                       | ` 3              | märkische<br>Braunkohlen-   | Braunkohlen-                                                    |
| 65    | 77                 | Quarzsand                                                                              | 12               | Bildung                     | schmitzchen                                                     |
| 77    | 83                 | Kohlensand                                                                             | 6                | 1                           |                                                                 |
| 83    | 87                 | Kohlensand bis Quarzsand                                                               | 4                | 1                           | ,                                                               |
| 87    | 88                 | Kohlensand                                                                             | 1                |                             |                                                                 |
| 88    | 134,5              | Glimmersand                                                                            | 46,5             | lov Profes                  |                                                                 |
| 134,5 | 135                | Sehr sandiger (? glaukoni-<br>tischer) Mergel bis merge-<br>liger glaukonitischer Sand | 0,5              | Oberoligocän.  Meeressand   |                                                                 |
| 135,0 | 230                | Septarienthon                                                                          | 94,5             | Marines Mitteloligoe.       | Bei 154 Meter eine<br>grosse Septarie                           |
| 320   | ca. 234            | Glaukonitischer Sand<br>mit Sandsteinbänkchen                                          | 4                | Marines? Un-<br>teroligocan | Bei etwa 232 Meter<br>zu Tage ausfliessende<br>3 procent. Soole |

#### 

Friedrichstrasse 102 (Admiralsgartenbad), Bohrloch IV. 1888 (Soolquelle).

(Bohrproben in der Sammlung.)

|                  |        | (Bohlprosen in                 |                  |                       |                                                      |
|------------------|--------|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Tie<br>Me<br>von |        | Gebirgsart                     | Mächtig-<br>keit | Formations-Abtheilung | Bemerkungen                                          |
| VOIL             | 010    |                                | Met.             |                       |                                                      |
| 0 2              | 2<br>4 | Aufgefüllter Boden<br>Moorerde | 2 2              | Alluvium              |                                                      |
| 4                | 8      | Spathsand                      | 4                | 1                     |                                                      |
| 8                | 10     | Spathgrand                     | 2                | 1                     |                                                      |
| 10               | 16     | Spathsand (grob)               | 6                |                       | ,                                                    |
| 16               | 18     | Spathgrand                     | 2                | <b>I</b>              |                                                      |
| 18               | 28     | Spathsand und Grand            | 10               | 17                    |                                                      |
| 28               | 30     | Spathsand (grob)               | 2                | Unteres               |                                                      |
| 30               | 32     | Spathsand und Grand            | 2                | Diluvium              |                                                      |
| 32               | 34     | (Probe fehlt)                  | 2                | Diluvium              |                                                      |
| 34               | 36     | Spathsand und Grand            | 2                | 44,5 Meter            |                                                      |
| 36               | 40     | Spathsand                      | 4                | l\                    |                                                      |
| 40               | 46     | Spathgrand und Sand            | 6                |                       | Von 42-44 Bruch-                                     |
| 46               | 48     | Spathsand                      | 2                |                       | stück einer Palud.                                   |
| 48               | 50     | Spathgrand und Sand            | 2                | ·                     | diluviana<br>  Zahlreiche Schalen                    |
| 50               | 50,5   | Geschiebemergel (dunkel)       | 0,5              |                       | von Palud, diluv.                                    |
| 50,5             | -54,2  | Kohlenletten (sandig)          | 3,7              | \                     |                                                      |
| 54,2             | 60,5   | Kohlensand (fein)              | 6,3              |                       |                                                      |
| 60,5             | 66,5   | Kohlensand (grob)              | 6                | Milocane              |                                                      |
| 66,5             | 69     | Kohlensand                     | 2,5              | märkische             |                                                      |
| ,                |        | und Braunkohlenholz            | -/-              | Braun-                |                                                      |
| 69               | 71     | Kohlensand (fein)              | 2                | kohlen-               |                                                      |
| 71               | 81     | Quarzsand                      | 10               | bildung               |                                                      |
| 81               | 90     | (Probe fehlt)                  | 9                | 11                    |                                                      |
| 90               | 93     | Kohlensand                     | 3                | 44,5 Meter            |                                                      |
| 93               | 95     | Quarzsand (unrein)             | 2                | 1                     |                                                      |
| 95               | 109    | (Probe fehlt)                  | 14               | Ober-                 |                                                      |
| 109              | 111    | Glimmersand                    | 2                | oligocäner            |                                                      |
| 111              | 115,98 | Bituminöser Glimmersand        | 4                | Meeressand            |                                                      |
| 115              | 137    | $\mathbf{G}$ limmersand        | 22               | 42 Meter              |                                                      |
| 136,98           | 163    | Septarienthon                  | 26               | Mittel-               | Dan le ou 'galalan a dec                             |
| 163              | 237    | Desgl.                         | 74               | ) Oligocän            | Proben fehlen von 163<br>  bis 165, 173—175, 197 bis |
| 237              | 250    | Desgl.                         | 13               |                       | 199; von 175—179 Sept<br>Thon mit Resten von         |
| 250              | 256    | Desgl.                         | 6                |                       | zerstossener Septarie                                |
| 256              |        | Septarienkies                  |                  |                       | Stärkste Soolquelle.                                 |

## Zwischen Spree und Landwehrkanal. No. 292.

Leipzigerstrasse 58 (bei den Colonnaden).

|               | efe<br>eter<br>bis | Gebirgsart                                         | H Machtig- | Formations-<br>Abtheilung | Bemerkungen |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| 0<br>51,25    | 51<br>61,50        | Proben fehlen<br>Schwarz. Braunkohlenletten        | 51 10,25   |                           | s. sandig   |
| 61,50<br>67,0 | 67,0<br>68,0       | Kohlensand (Quarzsand)  Kohlensand mit viel Braun- | 5,50       |                           | G           |
| 72,0          | 83,4               | kohlengrus<br>Kohlensand                           | 11,4       | Miocane                   |             |
| 83,4          | 84,0               | Sehr sandiger Letten bis<br>Glimmersand            | 0,6        | märkische<br>Braun-       |             |
| 84,0<br>89,5  | 89,5               | Sehr sandiger Letten<br>Kohlensand                 | 5,5<br>0,5 | kohlen-<br>bildung        |             |
| 90,0<br>90,5  | 90,5               | Kohlenkies<br>(Proben fehlen)                      | 0,5<br>1,5 |                           |             |
| 92,0<br>97,0  | 97,0<br>97,4       | Kohlensand<br>Kohlenkics                           | 5<br>0,4   |                           |             |
| 97,4          | 112                | Sehr sandiger Letten bis<br>Glimmersand            | 14,6       |                           |             |

## Zwischen Spree und Landwehrkanal.

No. 1208.

Friedrichstrasse 8 (Soolquelle Martha).

| Tie<br>Me<br>von |            | Gebirgsart               | Mächtig-<br>keit | Formations-      | Bemerkungen                            |
|------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| VOII             | 015        |                          | Met.             |                  |                                        |
| 0                | 2          | Aufschüttung             | 2                |                  |                                        |
| 2                | 5          | Spathsand und Grand      | 3                | ,                | Mit Braunkohlen-<br>gerölle in der un- |
| 5                | 8          | Spathsand                | 3                | \                | teren Schicht                          |
| 8                | 9          | (Probe fehlt)            | 1                |                  |                                        |
| 9                | 14,2       | Geschiebemergel          | 5,2              |                  | :                                      |
| 14,2             | 18,2       | Spathgrand               | 4                |                  |                                        |
| 18,2             | 25,4       | Spathsand                | 7,2              |                  |                                        |
| 25,4             | 26,5       | Spathgrand und Gerölle   | 11               |                  |                                        |
| $26,\!5$         | 38,5       | Spathsand                | 12               | 1                | Von 33-35 Meter                        |
| 38,5             | 40,5       | Spathsand und Grand      | 2                |                  | mit Braunkohlen-<br>stückchen          |
| 40,5             | 42,5       | Spathsand                | 2                |                  |                                        |
| 42,5             | 43,5       | Spathgrand               | 1                |                  |                                        |
| 43,5             | 45         | Spathgrand und Gerölle   | 1,5              |                  | Bei 44—45 Meter                        |
| 45               | 47         | Mergelsand               | 2                |                  | Bruchstücke von Palud. diluv.          |
| 47               | 51         | Spathsand und Grand      | 4                | Unteres          |                                        |
| 51               | <b>5</b> 6 | (Probe fehlt)            | 5                | <b>D</b> iluvium |                                        |
| 56               | 57         | Spathsand mit Geschieben | 1                |                  | Bei 74-76 Meter                        |
| <b>5</b> 8       | 76         | Spathsand und Grand      | 19               |                  | mit Gerölle und<br>Geschieben          |
| 76               | 78         | Spathsand und Grand      | 2                |                  |                                        |
| 78               | 82         | Spathsand                | 4                |                  |                                        |
| 82               | 90         | Spathsand und Grand      | 8                |                  |                                        |
| 90               | 92         | Spathsand                | 2                |                  |                                        |
| 92               | 94         | Spathsand und Grand      | 2                |                  |                                        |
| 94               | 96         | Spathsand                | 2                |                  |                                        |
| 96               | 98         | Spathsand und Grand      | 2                |                  |                                        |
| 98               | 106        | Spathgrand               | 8                |                  |                                        |
| 106              | 110        | Spathsand                | 4                |                  |                                        |
| 110              | 112        | Glimmersand              | 2                |                  | 70 11 125                              |
| 112              | 118        | Spathsand                | 6                | /                | Bei ca. 114 Meter<br>Thonbänkchen      |
| 118              | 126        | Spathsand                | 8                |                  | 1/2 Meter stark                        |
| 126              | 216        | Septarienthon            | 90               | Mittel Oligocān  | (Mergelsand?)                          |

# $\begin{tabular}{ll} \textbf{Zwischen Spree und Landwehrkanal.} \\ \textbf{No. 1209}. \end{tabular}$

## Luisenufer 11 jetzt 22 (Soolquelle Luise).

|     | efe<br>ete <b>r</b> | Gebirgsart           | Mächtig-<br>keit | Formations-         | Bemerkungen                                                                                                                                    |
|-----|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von | bis                 |                      | Met.             | Abtheilung          |                                                                                                                                                |
| 0   | 9                   | (Proben fehlen)      |                  |                     |                                                                                                                                                |
| 9   | 11                  | Spathsand und Grand  | 2,0              |                     | Mit Geschieben                                                                                                                                 |
| 11  | 20                  | Geschiebemergel      | 9,0              | l l                 |                                                                                                                                                |
| 20  | 48                  | Spathsand und Grand  | 28               | Unteres             | Bei 30—35 Met. u. bei 44—46 Meter mit Schalresten v. Palud. diluv. und Braunkhlstückch. Zwischen 44 u. 45 Mergelsandschicht u. viel Braunkohle |
| 48  | 60                  | Mergelsand           | 12               | Diluvium            | Glimmerhaltig                                                                                                                                  |
| 60  | 62                  | Paludinen-Thonbank   | 2                |                     | Mit Palud. diluv.<br>Kunth                                                                                                                     |
| 62  | 88                  | Spathsand            | 26               |                     | Von 70—74 gröber<br>87—88 mit zerrieb.<br>Braunkohle                                                                                           |
| 88  | 104                 | Thonmergel           | 16               |                     | Der Hauptsache<br>nach zerstört. Sep-<br>tarienthon                                                                                            |
| 104 | 116                 | Spathsand und Grand  | 12               |                     | Mit eingelagerten<br>Thonschichten                                                                                                             |
| 116 | 140                 | (Proben fehlen)      | 24               | Ober-<br>Oligocān   | Die 3 schlecht. Prob.<br>zeig. e. Haufwerk<br>v. Thon-Schüppch.                                                                                |
| 140 | 210                 | Septarienthon        | 70               | Mittel-<br>Oligocän |                                                                                                                                                |
| 210 | 228                 | Thoniger Glimmersand |                  | )                   | Wahrscheinl. Glim-                                                                                                                             |
| 228 | 236                 | Glimmersand          |                  | /                   | mersand m. kleinen<br>Thonbänkchen                                                                                                             |
| 236 | 248                 | Thoniger Glimmersand |                  | Unter-<br>Oligocan  | Wahrscheinl. wie<br>210—228 od. ur-<br>sprüngl. sehrsand.<br>Glimmerthon                                                                       |

# $\begin{array}{c} \textbf{Zwischen Spree und Landwehrkanal.} \\ \textbf{No. 653.} \end{array}$

Lützowstrasse 74 (1888 Soolquelle Bonifacius).

|                                                                |                                               | ,                                                                                               |                                       |                                   |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | efe<br>eter<br>bis                            | Gebirgsart                                                                                      | Mächtig-<br>rakeit                    | Formations-<br>Abtheilung         | Bemerkungen                                                                                             |
| 0                                                              | 5                                             | Thalsand                                                                                        | 5                                     | Ob. Diluv.                        | Von 2—5 Met. etwas<br>grandig                                                                           |
| 5<br>9,12<br>17,3<br>23,65<br>25,65<br>30                      | 9,12<br>17,3<br>23,65<br>25,65<br>30<br>32,75 | Spathsand Spathsand Spathsand und Grand Spathsand (grob) Spathsand und Grand Spathsand und Sand | 4,2<br>8<br>6,35<br>2<br>4,35<br>2,75 | Diluvium                          | Grandig<br>Mit Geröllen                                                                                 |
| $ \begin{array}{r} 32,75 \\ \hline 41,25 \\ 46,5 \end{array} $ | 41,25<br>46,5<br>57,7                         | Spathsand Braunkohlenletten Kohlensand                                                          | 5,25<br>1,2                           | 1.4                               | Von 36—40 Meter<br>grandig<br>Sehr dunkel                                                               |
| 57,7                                                           | 58                                            | Kohlenletten                                                                                    | 0,3                                   | Miocäne<br>märkische              | Sehr fein sandig u.<br>dunkel                                                                           |
| 58<br>74,35<br>79<br>80,2<br>86,4                              | 74,35<br>79<br>80,2<br>86,4<br>90,6           | Kohlensand<br>Glimmersand<br>Kohlenglimmersand<br>Kohlensand und Kies<br>Kohlensand             | 16,35<br>4,65<br>1,2<br>6,2<br>4,2    | /                                 | Fein und glimmer-<br>haltig, von 58—60<br>u. 63,6—64,7 Meter<br>gröber, von 66 bis<br>68 Met. sehr fein |
| 90,6<br>114,6<br>115,2                                         | 114,6<br>115,2<br>130                         | Glimmersand<br>Thonbänkchen<br>Glimmersand                                                      | 24<br>0,6<br>14,8                     | Ober-<br>oligocäner<br>Meeressand |                                                                                                         |
| 130<br>178                                                     | 178<br>206                                    | Septarienthon<br>Septarienthon                                                                  | 48<br>28                              | Mittel-<br>Oligocăn               | Bei 148 u. 175—176<br>Steinschicht bezw.<br>zerstoss. Septarie                                          |
| 207                                                            | 212                                           | Sand                                                                                            | 6                                     | Unt. Oligoc.                      |                                                                                                         |
| 212                                                            | 247                                           | Noch der Untersuchung<br>bedürfende Schichten                                                   | 35                                    | 5                                 |                                                                                                         |

A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade) in Berlin, Stallschreiberstr. 45-46.

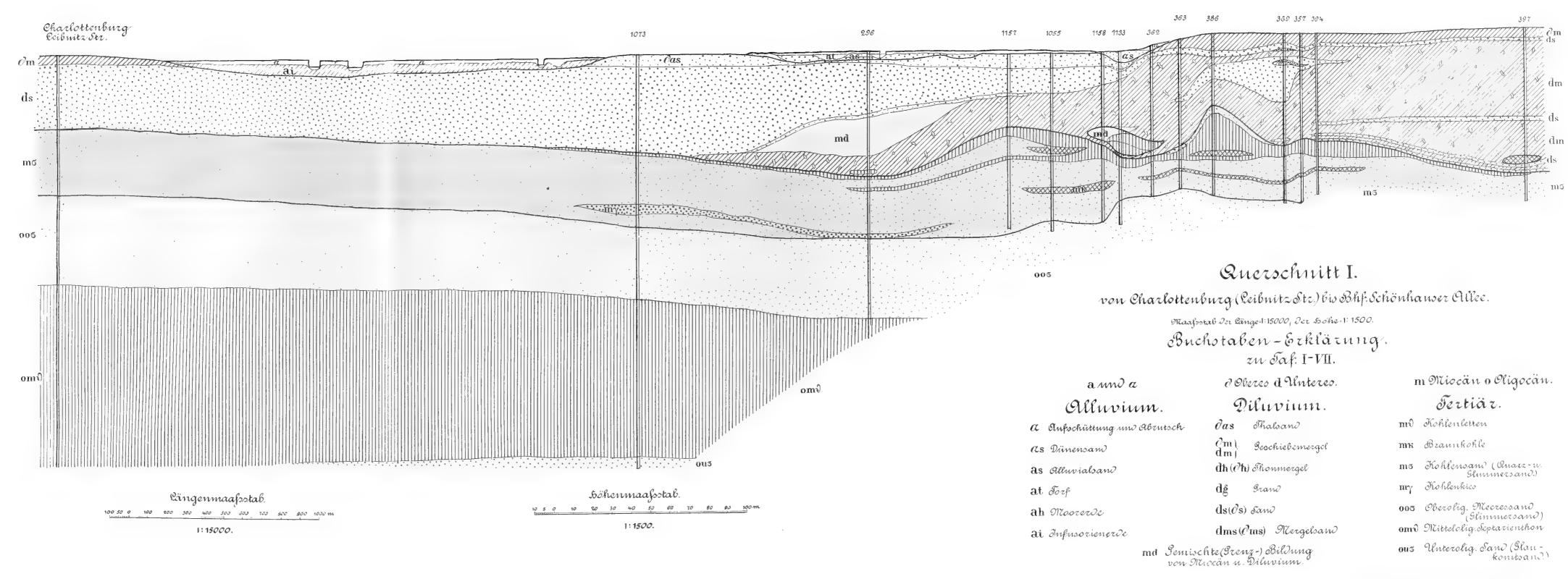







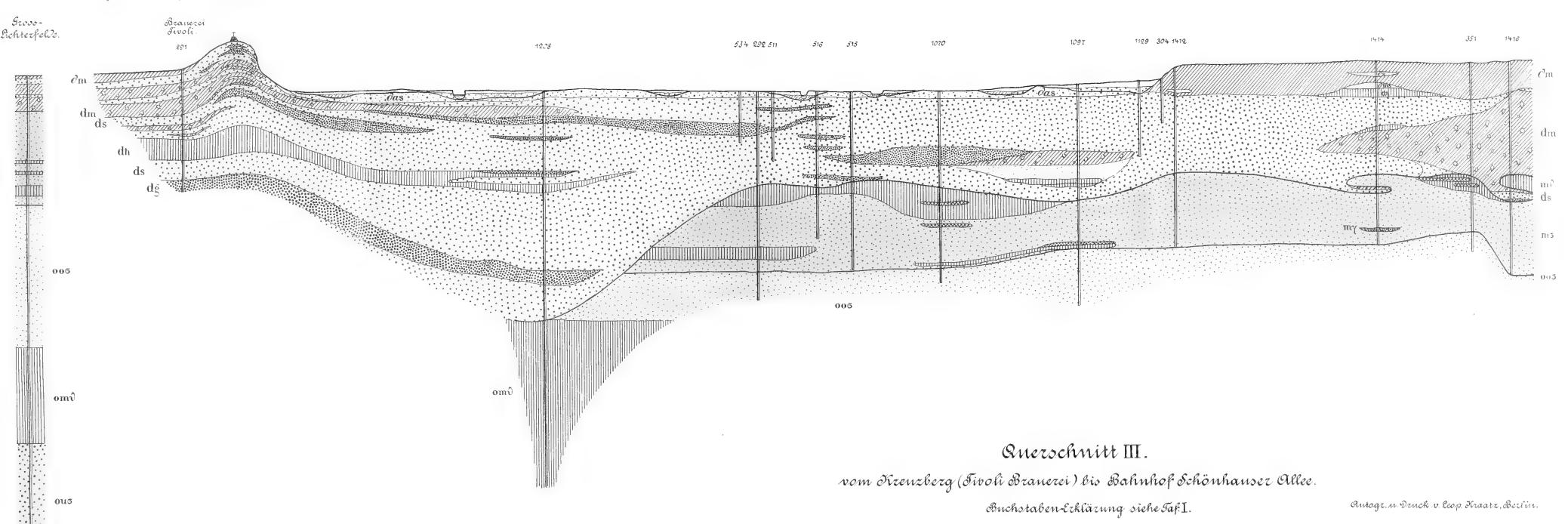



Maafootab Der Länge 1: 15000; Der Söhe 1: 1500.



Längsschnitt A.
von Bahnhof Wedding bis zum Rosenthaler Thor. Buchotaben-Erklärung siehe Taf. I.

Antogr. n. Druck v. Leop. Kraatz, Berlin.



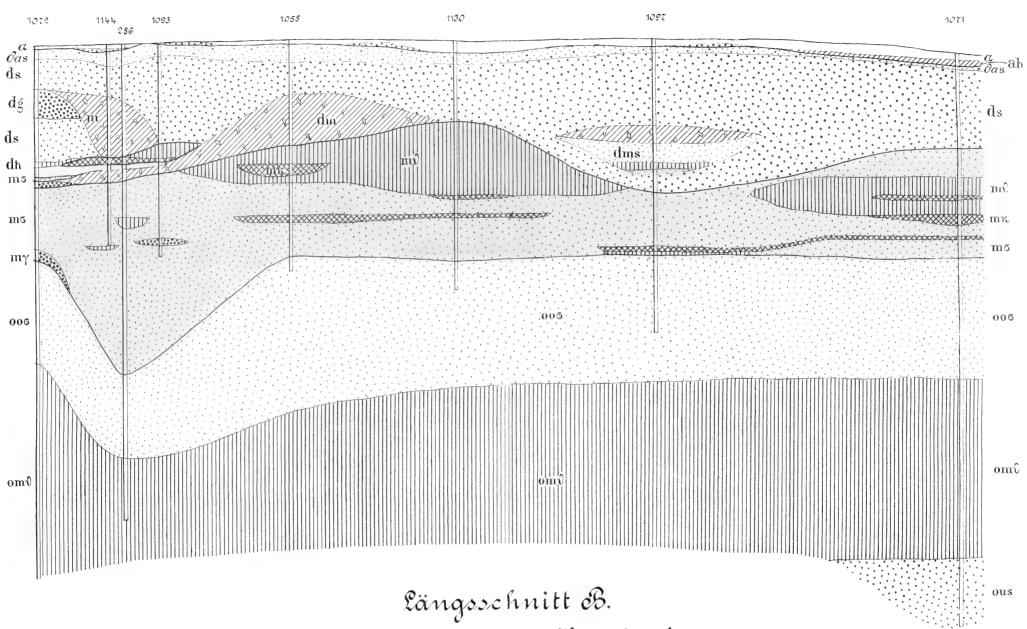

Längsschnitt B.

vom Weddingplatz bis zum Alexanderplatz.

Maafstabund
Buchstaben - Erklärung siehe Fafi I.

Autogr. n. Druck v. Leop. Kraatz, Berlin



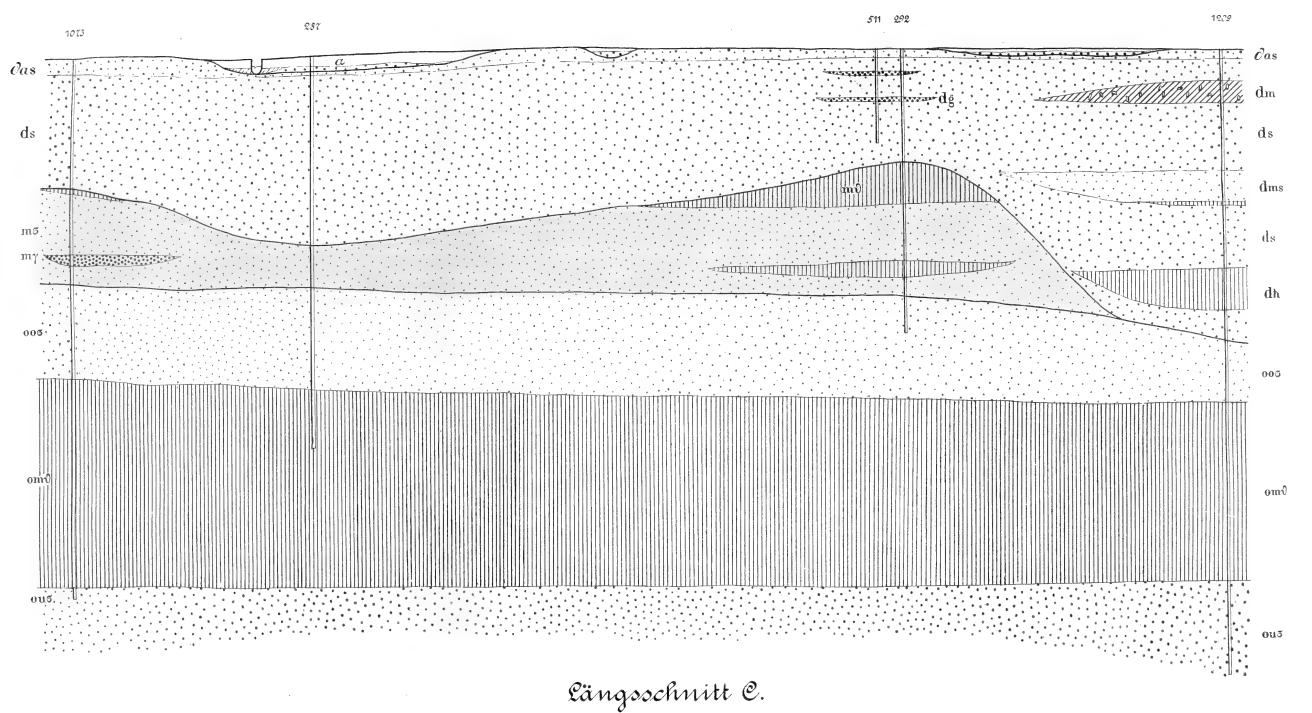

von Moabit (Criminalgericht) bis zum Oranien Alatz.

9 Naafootab und
eBuchetaben-Erklärung siehe Faf. I.



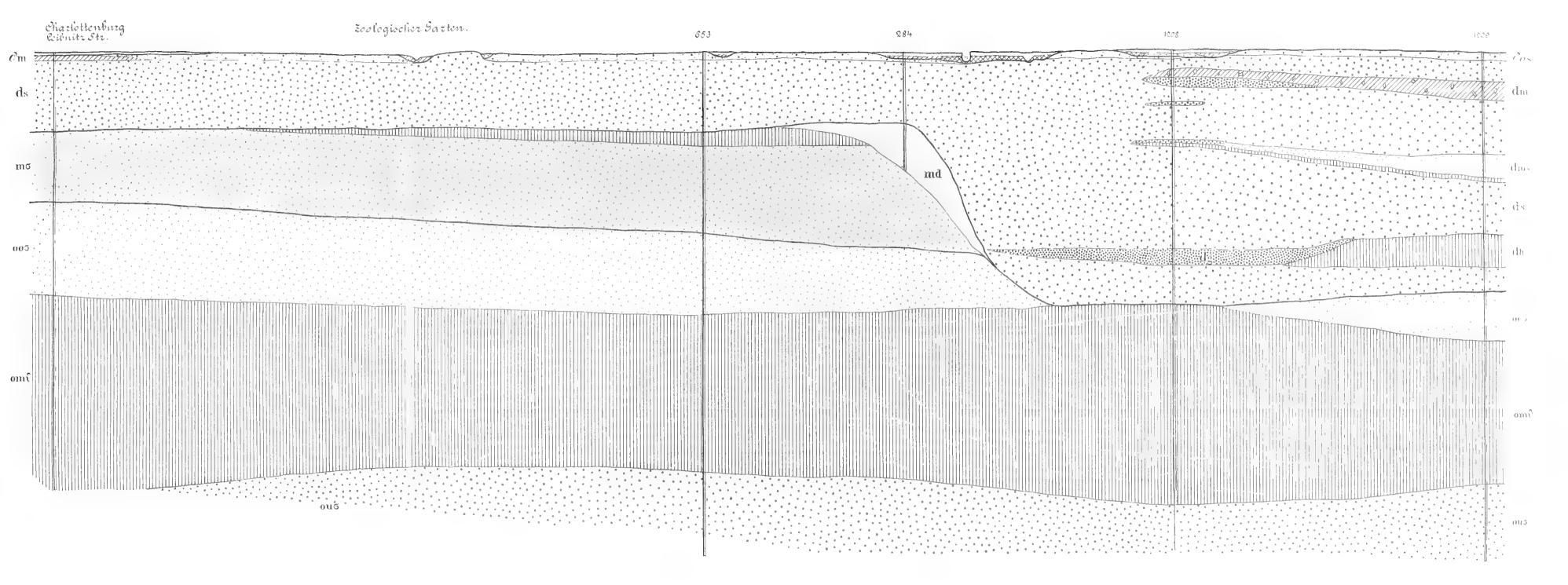

Längsschnitt D.
von Charlottenburg (Leibnitz Str.) bis zum Oranien Flatz.

Buchstaben Erklärung siehe Taf. I. Manfortal Cogl.

Autoge in Penek von Lop Meante Beef.



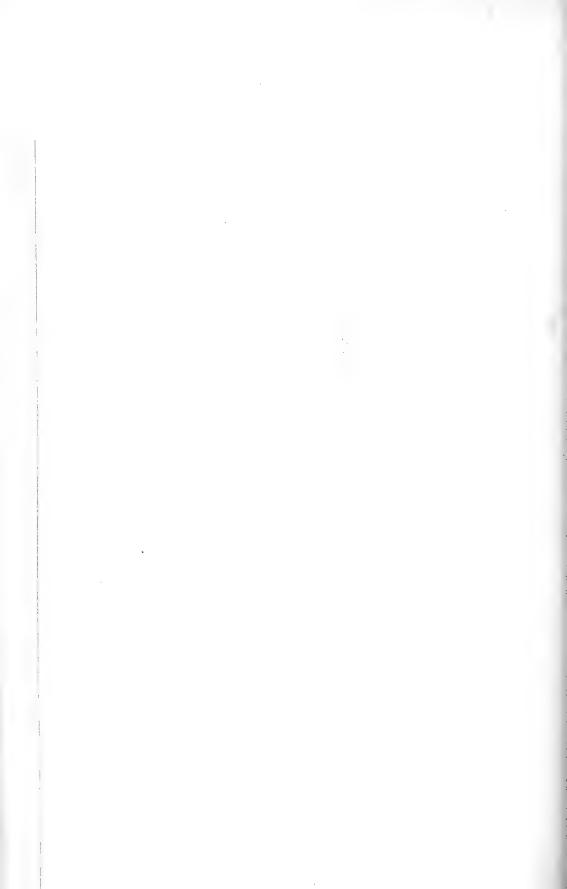

## Veröffentlichungen der Königl. Preussischen geologischen Landesanstalt.

Die mit † bezeichneten Karten und Schriften sind in Vertrieb bei Paul Parey hier, alle übrigen bei der Simon Schropp'schen Hof-Landkartenhandlung (J. H. Neumann) hier erschienen.

## I. Geologische Specialkarte von Preussen u. den Thüringischen Staaten.

Im Maassstabe von 1:25000.

| $\left(\mathbf{P}\right)$ | reis  |       | las einzelne Blatt nebst 1 Heft Erläuterungen 2 Mark.<br>» Doppelblatt der mit obigem † bez. Lieferungen 3 »<br>» "" übrigen Lieferungen 4 » | )           |
|---------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lieferur                  | nor 1 | Rlatt | Zorge¹), Benneckenstein¹), Hasselfelde¹), Ellrich¹), Nord-                                                                                   | Mark        |
| Diciolat                  | 1g 1. | Diace | hausen 1), Stolberg                                                                                                                          | 12          |
| >>                        | 2.    | >>    | Buttstedt, Eckartsberga, Rosla, Apolda, Magdala, Jena 1)                                                                                     | 12 —        |
| >>                        | 3.    | >>    | Worbis, Bleicherode, Hayn, NdrOrschla, GrKeula,                                                                                              |             |
|                           |       |       | Immenrode                                                                                                                                    | 12 -        |
| >>                        | 4.    | >>    | Sömmerda, Cölleda, Stotternheim, Neumark, Erfurt,                                                                                            |             |
|                           | _     |       | Weimar                                                                                                                                       | 12 —        |
| >>                        | 5.    | >>    | Gröbzig, Zörbig, Petersberg                                                                                                                  | 6 —         |
| >>                        | 6.    | >>    | Ittersdorf, *Bouss, *Saarbrücken, *Dudweiler, Lauter-                                                                                        |             |
|                           |       |       | bach, Emmersweiler, Hanweiler (darunter 3 * Doppel-                                                                                          | 90          |
|                           | 7     |       | blätter)                                                                                                                                     | 20 —        |
| >>                        | 7.    | >>    | GrHemmersdorf, *Saarlouis, *Heusweiler, *Friedrichs-                                                                                         | 10          |
| »                         | 8.    | >>    | thal, *Neunkirchen (darunter 4 * Doppelblätter)                                                                                              | 18 —        |
| "                         | 0.    | "     | Waldkappel, Eschwege, Sontra. Netra, Hönebach, Gerstungen                                                                                    | 12 —        |
| >>                        | 9.    | >>    | Heringen, Kelbra (nehst Blatt mit 2 Profilen durch das                                                                                       | 1. ~/       |
|                           | 0.    |       | Kyffhäusergebirge sowie einem geogn. Kärtchen im                                                                                             |             |
|                           |       |       | Anhange), Sangerhausen, Sondershausen, Franken-                                                                                              |             |
|                           |       |       | hausen, Artern, Greussen, Kindelbrück, Schillingstedt                                                                                        | 20 -        |
| >>                        | 10.   | >>    | Wincheringen, Saarburg, Beuren, Freudenburg, Perl,                                                                                           |             |
|                           |       |       | Merzig                                                                                                                                       | 12          |
| >>                        | 11.   | >> -  | Linum, Cremmen, Nauen, Marwitz, Markau, Rohrbeck                                                                                             | 12 —        |
| >>                        | 12.   | >>    | Naumburg, Stössen, Camburg, Osterfeld, Bürgel,                                                                                               |             |
|                           |       |       | Eisenberg                                                                                                                                    | 12 —        |
| >>                        | 13.   | >>    | Langenberg, Grossenstein, Gera <sup>1</sup> ), Ronneburg                                                                                     | 8 —<br>6 —  |
| >>                        | 14.   |       | † Oranienburg, Hennigsdorf, Spandow                                                                                                          | 0 —         |
| >>                        | 15.   | >>    | Langenschwalbach, Platte, Königstein, Eltville, Wies-                                                                                        | 12 —        |
| *                         | 16.   | **    | baden, Hochheim                                                                                                                              | 12 —        |
| >>                        | 10.   | .>>   |                                                                                                                                              | 12 —        |
| >>                        | 17.   | >>    | Mansfeld<br>Roda, Gangloff, Neustadt, Triptis, Pörmitz, Zeulenroda                                                                           | 12 —        |
| >>                        | 18.   | >>    | Gerbstedt, Cönnern, Eisleben, Wettin                                                                                                         | 8 —         |
| >>                        | 19.   | >>    | Riestedt, Schraplau, Teutschenthal, Ziegelroda, Quer-                                                                                        |             |
|                           |       |       | furt Schafstädt Wiehe Bihra, Freiburg                                                                                                        | 18 —        |
| >>                        | 20.   | >>    | † Teltow, Tempelhof, *GrBeeren, *Lichtenrade, Trebbin,                                                                                       |             |
|                           |       |       | Zossen (darunter 2 * mit Bonrkatte und Doni-                                                                                                 |             |
|                           |       |       | register)                                                                                                                                    | 16 —        |
| >>                        | 21.   | . >>  | register)                                                                                                                                    | 0           |
|                           | 2.2   |       | nansen                                                                                                                                       | 8 —<br>12 — |
| >>                        | 22.   |       | † Ketzin, Fahrland, Werder, Potsdam, Beelitz, Wildenbruch                                                                                    | 12-         |
| <b>»</b>                  | 23.   | >>    | Ermschwerd, Witzenhausen, Grossalmerode, Allendorf                                                                                           | 10 —        |
|                           |       |       | (die beid letzteren m. je 1 Profiltaf. u. 1 geogn. Kärtch.)                                                                                  |             |
|                           |       |       | 1) Zweite Ausgabe.                                                                                                                           |             |

|           |      |       |                                                                                                        | Mark |
|-----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Lieferung | 24.  | Blatt | Tennstedt, Gebesee, Gräfen-Tonna, Andisleben                                                           | 8 —  |
| »         | 25.  |       | Mühlhausen, Körner, Ebeleben                                                                           | 6 —  |
| »         | 26.  | » T   | Cöpenick, Rüdersdorf, Königs-Wusterhausen, Alt-Hartmannsdorf, Mittenwalde, Friedersdorf                | 12 — |
| >>        | 27.  | >>    | Gieboldehausen, Lauterberg, Duderstadt, Gerode                                                         | 8 -  |
| »         | 28.  | >>    | Osthausen, Kranichfeld, Blankenhain, Kahla, Rudol-                                                     |      |
|           |      |       | stadt, Orlamünde                                                                                       | 12 — |
| >>        | 29.  | » +   | Wandlitz, Biesenthal, Grünthal, Schönerlinde, Bernau,                                                  |      |
|           |      |       | Werneuchen, Berlin, Friedrichsfelde, Alt Lands-                                                        | 27 — |
| >>        | 30.  | >>    | berg. (Sämmtlich mit Bohrkarte und Bohrregister)<br>Eisfeld, Steinheid, Spechtsbrunn, Meeder, Neustadt | 21   |
| "         | 00.  | **    | an der Heide, Sonneberg                                                                                | 12   |
| »         | 31.  | >>    | Limburg, Eisenbach (nebst 1 Lagerstättenkarte), Feldberg,                                              |      |
|           |      |       | Kettenbach (nebst 1 Lagerstättenkärtchen), Idstein                                                     | 12 — |
| >>        | 32.  | » †   | Calbe a. M., Bismark, Schinne, Gardelegen, Klinke,                                                     | 18 — |
| >>        | 33.  | >>    | Lüderitz. (Mit Bobrkarte und Bobrregister) Schillingen, Hermeskeil, Losheim, Wadern, Wahlen,           | 10 — |
| "         | 00.  |       | Lebach                                                                                                 | 12 — |
| >>        | 34.  | » †   | Lebach                                                                                                 |      |
|           |      |       | Nassenheide. (Mit Bollikarte und Bollifegister)                                                        | 18 — |
| >>        | 35.  | » †   | Rhinow, Friesack, Brunne, Rathenow, Haage, Ribbeck,                                                    |      |
|           |      |       | Bamme, Garlitz, Tremmen. (Mit Bohrkarte und Bohrregister)                                              | 27 — |
| 70        | 36.  | >>    | Hersfeld, Friedewald, Vacha, Eiterfeld, Geisa,                                                         |      |
|           |      |       | Lengsfeld                                                                                              | 12 — |
| >>        | 37.  | >>    | Altenbreitungen, Wasungen, Oberkatz (nebst 1 Profil-                                                   |      |
|           | 9.0  |       | tafel), Meiningen, Helmershausen (nebst 1 Profiltafel)                                                 | 10 — |
| >>        | 38.  | » T   | Hindenburg, Sandau, Strodehne, Stendal, Arneburg, Schollene. (Mit Bohrkarte und Bohrregister)          | 18 — |
| >>        | 39.  | >>    | Gotha, Neudietendorf, Ohrdruf, Arnstadt (hierzu                                                        | 10   |
|           |      |       | eine Illustration)                                                                                     | 8 —  |
| >>        | 40.  |       | eine Illustration)                                                                                     | 8 —  |
| >>        | 41.  | >>    | Marienberg, Rennerod, Selters, Westerburg, Mengerskirchen, Montabaur, Girod, Hadamar                   | 1.0  |
| >>        | 42.  | w -£  | Tangermunde, Jerichow, Vieritz, Schernebeck,                                                           | 16 — |
| "         | 12.  | " "   | Weissewarthe, Genthin, Schlagenthin. (Mit Bohr-                                                        |      |
|           |      |       | karte und Bobrregister)                                                                                | 21 — |
| >>        | 43.  | , » † | karte und Bohrregister)                                                                                | 10   |
|           | 4.4  | >>    | Bohrkarte und Bohrregister)                                                                            | 12 — |
| >>        | 44.  | , "   | Coblenz, Ems (mit 2 Lichtdrucktafeln), Schaumburg,<br>Dachsenhausen, Rettert                           | 10 — |
| >>        | 45.  | . >>  | Melsungen, Lichtenau, Altmorschen, Seifertshausen,                                                     |      |
|           |      |       | Ludwigseck, Rotenburg                                                                                  | 12 — |
| »         | 46.  |       | Birkenfeld, Nohfelden, Freisen, Ottweiler, St. Wendel                                                  | 10 — |
| »         | 47.  | » †   | Heilsberg, Gallingen, Wernegitten, Siegfriedswalde.<br>(Mit Bohrkarte und Bohrregister)                | 12 — |
| »         | 48.  | » †   | Parey, Parchen, Karow, Burg, Theessen, Ziesar.                                                         | 12 — |
|           |      |       | (Mit Bohrkarte und Bohrregister)                                                                       | 18 — |
| >>        | 49.  | » ·   | Gelnhausen, Langenselbold, Bieber (hierzu eine                                                         |      |
|           | E () |       | Profiltafel), Lohrhaupten                                                                              | 8 —  |
| >>        | 50.  | >>    | Bitburg, Landscheid, Welschbillig, Schweich, Trier,                                                    | 12 — |
| »         | 51.  | , »   | Mettendorf, Oberweis, Wallendorf, Bollendorf                                                           | 8 —  |
| <b>»</b>  | 52.  |       | Landsberg, Halle a./S., Gröbers, Merseburg, Kötzschau,                                                 |      |
|           |      |       | Weissenfels, Lützen. (In Vorbereitung)                                                                 | 14 — |
| »         | 53.  | . »   | Zehdenick, Gr. Schönebeck, Joachimsthal, Liebenwalde,                                                  |      |
|           |      |       | Ruhlsdorf, Eberswalde. (Mit Bohrkarte und Bohrregister)                                                | 18 — |
|           |      |       |                                                                                                        |      |

| Lie | ferung          | 54.         | Blat     | t†Plaue, Brandenburg, Gross-Kreutz, Gross-Wusterwitz,                                                         | Mark                           |
|-----|-----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                 | - 41        | 257010   | Göttin, Lehnin, Glienecke, Golzow, Damelang,                                                                  |                                |
|     |                 |             |          | (Mit Bohrkarte und Bohrregister)                                                                              | 27 <b>—</b>                    |
|     | >>              | 55.         | >>       | Stadt Ilm, Stadt Remda, Königsee, Schwarzburg,                                                                | 10                             |
|     | >>              | 56.         | >>       | Gross-Breitenbach, Gräfenthal                                                                                 | 12 —<br>8 —                    |
|     | >>              | 57.         | »        | Weida, Waltersdorf (Langenbernsdorf), Naitschan                                                               | 0                              |
|     |                 |             |          | (Elsterberg), Greiz (Reichenbach)                                                                             | 8 —                            |
|     | >>              | 58.         | >>       | † Fürstenwerder, Dedelow, Boitzenburg, Hindenburg                                                             |                                |
|     |                 |             |          | Templin, Gerswalde, Gollin, Ringenwalde. (Mit                                                                 | 0.4                            |
|     | >               | 59.         | >>       | Bohrkarte und Bohrregister)                                                                                   | 24 —                           |
|     |                 | 00.         | .,       | Wurchow, Kasimirshof, Bärwalde, Persanzig, Neu-                                                               |                                |
|     |                 |             |          | stettin. (Mit Bohrkarte und Bohrregister)                                                                     | 27 —                           |
|     | *               | 60.         | >>       | Mendhausen-Römhild, Rodach, Rieth, Heldburg                                                                   | 8 —                            |
|     | <i>&gt;&gt;</i> | 61.         | >>       | † Gr. Peisten, Bartenstein, Landskron, Gr. Schwansfeld,                                                       |                                |
|     |                 | co          |          | Bischofstein. (Mit Bohrkarte und Bohrregister)                                                                | 15 —                           |
|     | ,               | 62.         | >>       | Göttingen, Waake, Reinhausen, Gelliehausen                                                                    | 8 —                            |
|     | ">              | 63.         | >>       | Schönberg, Morscheid, Oberstein, Buhlenberg. (In                                                              | 8                              |
|     | >>              | 64.         | >>       | Vorbereitung) Crawinkel, Plaue, Suhl, Ilmenau, Schleusingen,                                                  | 0                              |
|     |                 |             |          | Masserberg. (In Vorbereitung)                                                                                 | 12 —                           |
|     | >>              | 65.         | >>       | † Pestlin, Gross-Rohdau, Gross-Krebs, Riesenburg. (Mit                                                        |                                |
|     | »               | CC          |          | Bohrkarte und Bohrregister)                                                                                   | 12 —                           |
|     | "               | 66.         | >>       | † Nechlin, Brüssow, Löcknitz, Prenzlau, Wallmow,<br>Hohenholz, Bietikow, Gramzow, Pencun. (Mit Bohr-          |                                |
|     |                 |             |          | karte und Bohrregister)                                                                                       | 27 —                           |
|     | >>              | 67.         | >>       | † Kreckow, Stettin, Gross-Christinenberg, Colbitzow,                                                          |                                |
|     |                 |             |          | Podejuch, Alt-Damm. (Mit Bohrkarte und Bohr-                                                                  |                                |
|     |                 | CO          |          | register.) (In Vorbereitung)                                                                                  | 18 —                           |
|     | »               | 68.         | >>       | † Wilsnack, Glöwen, Demertin, Werben, Havelberg,<br>Lohm. (Mit Bohrkarte und Bohrregister)                    | 18 —                           |
|     | >>              | 69.         | >>       | † Kyritz, Tramnitz, Neu-Ruppin, Wusterhausen, Wild-                                                           | 10                             |
|     |                 |             |          | berg, Fehrbellin. (In Vorbereitung)                                                                           | 12 —                           |
|     | >>              | 70.         | >>       | Wernigerode, Derenburg, Elbingerode, Blankenburg.                                                             | 0                              |
|     | >>              | 71.         | >>       | (In Vorbereitung)                                                                                             | 8 <del>-</del> 10 <del>-</del> |
|     | »               | 72.         | <i>»</i> |                                                                                                               | 8 —                            |
|     | »               | 73.         | »        | Coburg, Oeslau, Steinach, Rossach                                                                             | 0 —                            |
|     | "               | 10.         | - //     | karte und Bohrregister)                                                                                       | 12 —                           |
|     | »               | 74.         | *        | † Kösternitz, Alt-Zowen, Pollnow, Klannin, Kurow,                                                             |                                |
|     |                 |             |          | Sydow. (Mit Bohrkarte und Bohrregister)                                                                       | 18 —                           |
|     | >>              | 75.         | >>       | † Schippenbeil, Dönhoffstedt, Langheim, Lamgarben,                                                            | 18 —                           |
|     | »               | 76.         | >>       | Rössel, Heiligelinde. (Mit Bohrkarte und Bohrregister)<br>† Polssen, Passow, Cunow, Greiffenberg, Angermunde, | 10                             |
|     |                 | • • •       |          | Schwedt. (Mit Bohrkarte etc.) (In Vorbereitung).                                                              | 18 —                           |
|     | >>              | 77.         | >        | Windecken, Hüttengesäss, Hanau. (In Vorbereitung)                                                             | 6 —                            |
|     | »               | <b>7</b> 8. | >>       | Reuland, Habscheid, Schönecken, Mürlenbach, Dasburg,                                                          | 1.0                            |
|     | <i>&gt;&gt;</i> | 79.         | >        | Neuenburg, Waxweiler, Malberg. (In Vorbereitung)                                                              | 16 —                           |
|     | "               | 10.         | ,        | Wittlich, Bernkastel, Sohren, Neumagen, Morbach,<br>Hottenbach. (In Vorbereitung)                             | 12 —                           |
|     | >>              | 80.         | ,        | † Gr. Ziethen, Stolpe, Zachow, Hohenfinow, Oderberg,                                                          |                                |
|     |                 |             |          | Zehden. (Mit Bohrkarte und Bohrregister.) (In                                                                 | 10                             |
|     |                 | 81.         |          | Vorbereitung) † Wölsickendorf, Freienwalde, Neu-Lewin, Neu-Treblin,                                           | 18 —                           |
|     | >>              | 01.         | >>       | Trebnitz. (Mit Bohrkarte und Bohrregister.) (In                                                               |                                |
|     |                 |             |          | Vorhereitung)                                                                                                 | 15                             |

|                                                                                                                                                                                   | 35. 3      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lieferung 82. Blatt † Altenhagen, Karwitz, Schlawe, Damerow, Zirchow, Wussow. (Mit Bohrkarte und Bohrregister.) (In Vor-                                                          | Mark       |
| bereitung)                                                                                                                                                                        | 18 —       |
| Peest. (Mit Bohrkarte und Bohrregister)                                                                                                                                           | 15 —       |
| II. Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preusse                                                                                                                        | n und      |
| II. Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preusser den Thüringischen Staaten.                                                                                            |            |
| Bd. I, Heft 1. Rüdersdorf und Umgegend, eine geognostische Mono-                                                                                                                  | Mark       |
| graphie, nebst 1 Taf. Abbild. von Verstein., 1 geogn.                                                                                                                             |            |
| Karte und Profilen; von Dr. H. Eck                                                                                                                                                | 8          |
| Prof. Dr. E. E. Schmid                                                                                                                                                            | 2,50       |
| » 3. Geogn. Darstellung des Steinkohlengebirges und Roth-<br>liegenden in der Gegend nördlich von Halle a. S.,<br>nebst 1 gr. geogn. Karte, 1 geogn. Uebersichtsblättchen,        | 10         |
| 1 Taf. Profile und 16 Holzschn.; von Dr. H. Laspeyres<br>» 4. Geogn. Beschreibung der Insel Sylt, nebst 1 geogn.                                                                  | 12 —       |
| Karte, 2 Taf. Profile, 1 Titelbilde und 1 Holzschn.; von                                                                                                                          | 8 —        |
| Bd. II, Heft 1. Beiträge zur fossilen Flora. Steinkohlen-Calamarien, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fructificationen, nebst 1 Atlas von 19 Taf. und 2 Holzschn.; von Prof. | 0 —        |
| Dr. Ch. E. Weiss                                                                                                                                                                  | 20 -       |
| 2. † Rüdersdorf und Umgegend. Auf geogn. Grundlage agro-<br>nomisch bearbeitet, nebst 1 geognagronomischen Karte;<br>von Prof. Dr. A. Orth                                        | 3 —        |
| » 3. † Die Umgegend von Berlin. Allgem. Erläuter. z. geognagronomischen Karte derselben. I. Der Nordwesten                                                                        | Ü          |
| Berlins, nebst 10 Holzschn. und 1 Kärtchen; von Prof. Dr. G. Berendt                                                                                                              | 3 —        |
| » 4. Die Fauna der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes,                                                                                                                        |            |
| nebst 1 Atlas von 36 Taf.; von Dr. E. Kayser Bd. III, Heft 1. Beiträge zur fossilen Flora. II. Die Flora des Roth-                                                                | 24 —       |
| liegenden von Wünschendorf bei Lauban in Schlesien,                                                                                                                               |            |
| nebst 3 Taf. Abbild.; von Prof. Dr. Ch. E. Weiss .                                                                                                                                | 5 —        |
| » 2. † Mittheilungen aus dem Laboratorium f. Bodenkunde d.<br>Kgl. Preuss. geolog. Landesanstalt. Untersuchungen                                                                  |            |
| des Bodens der Umgegend von Berlin; von Dr.                                                                                                                                       | 0          |
| E. Laufer und Dr. F. Wahnschaffe                                                                                                                                                  | 9 —        |
| Erläut. zu der dazu gehörigen Geolog. Uebersichtskarte                                                                                                                            |            |
| von Schleswig-Holstein; von Dr. L. Meyn. Mit An-<br>merkungen, einem Schriftenverzeichniss und Lebens-                                                                            |            |
| abriss des Verf.; von Prof. Dr. G. Berendt                                                                                                                                        | 10 —       |
| » 4. Geogn. Barstellung des Niederschlesisch-Böhmischen Stein-<br>kohlenbeckens, nebst 1 Uebersichtskarte, 4 Taf. Profile                                                         |            |
| etc.; von Bergrath A. Schütze                                                                                                                                                     | 14 —       |
| phostoma (Latistellata), nebst 7 Tafeln; von Prof. Dr.                                                                                                                            |            |
| Clemens Schlüter                                                                                                                                                                  | 6 <b>—</b> |
| » 2. Monographie der Homalonotus-Arten des Rheinischen<br>Unterdevon, mit Atlas von 8 Taf.; von Dr. Carl Koch.                                                                    |            |
| Nebst einem Bildniss von C. Koch und einem Lebens-                                                                                                                                |            |
| abriss desselben von Dr. H. v. Dechen                                                                                                                                             | 9          |

| 77                                 | 4 1 2 7 111 11 2 2 2                                                             | Mark |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bd. IV, Heft 3. Beitrage zur Ke    | nntniss der Tertiärflora der Provinz                                             |      |
|                                    | Holzschn., 1 Uebersichtskarte und einem                                          | 0.4  |
|                                    | ichtdrucktafeln; von Dr. P. Friedrich<br>Bivalven der Casseler Tertiärbildungen  | 24 — |
|                                    | yer. Nebst dem Bildniss des Verfassers,                                          |      |
| and mit einem                      | Vorwort von Prof. Dr. A. v. Koenen                                               | 16 — |
| Bd. V, Heft 1. Die geologischen    | Verhältnisse der Stadt Hildesheim,                                               | 10 — |
|                                    | gn. Karte; von Dr. Herm. Roemer .                                                | 4,50 |
| » 2. Beiträge zur fossile          | in Flora. III. Steinkohlen-Calamarien II,                                        | 1,00 |
| nebst 1 Atlas vo                   | on 28 Tafeln; von Prof. Dr. Ch. E. Weiss                                         | 24 — |
| » 3. + Die Werder'sche             | en Weinberge. Eine Studie zur Kennt-                                             |      |
| niss des märkis                    | schen Bodens. Mit 1 Titelbilde, 1 Zinko-                                         |      |
| graphie, 2 Hol                     | zschnitten und einer Bodenkarte; von                                             |      |
| Dr. E. Laufer                      | 1 (21:14 (2) (2)                                                                 | 6 —  |
|                                    | den Schichtenaufbau Ostthüringens,                                               |      |
| nebst 2 vorlauf                    | igen geogn. Uebersichtskarten von Ost-                                           | C    |
| tnuringen; von                     | Prof. Dr. K. Th. Liebe                                                           | 6 —  |
|                                    | ner Fauna, nebst 1 Atlas mit 6 lithogr.                                          |      |
| Tafeln: von Dr                     | L. Beushausen                                                                    | .7 — |
| » 2. Die Trias am No               | ordrande der Eifel zwischen Commern,                                             | •    |
| Zülpich und                        | lem Roerthale. Mit 1 geognostischen                                              |      |
| Karte, 1 Prof                      | il- und 1 Petrefacten-Tafel; von Max                                             |      |
| Blanckenhor                        | n<br>samländischen Tertiärs. Von Dr.                                             | 7 —  |
| » 3. Die Fauna des                 | samländischen Tertiärs. Von Dr.                                                  |      |
| Fritz Noetli                       | ng. I. Theil. Lieferung 1: Vertebrata.                                           |      |
|                                    | Crustacea und Vermes. Lieferung VI:                                              |      |
|                                    | Nebst Tafelerklärungen und zwei Textein Atlas mit 27 Tafeln                      | 20 — |
|                                    | samländischen Tertiärs. Von Dr.                                                  | 20   |
|                                    | g. II. Theil. Lieferung III: Gastropoda.                                         |      |
| Lieferung IV:                      | Pelecypoda. Lieferung V: Bryozoa.                                                |      |
| Schluss: Geolog                    | Pelecypoda. Lieferung V: Bryozoa.<br>gischer Theil. Hierzu ein Atlas mit 12 Taf. | 10 — |
| Bd. VII, Heft 1. Die Quartärbildu  | ngen der Umgegend von Magdeburg,                                                 |      |
| mit besondere                      | er Berücksichtigung der Börde. Mit                                               |      |
|                                    | n Buntdruck und 8 Zinkographien im                                               | -    |
|                                    | Felix Wahnschaffe ufschlüsse des märkisch-pommerschen                            | 5 —  |
|                                    | are Uebereinstimmung mit den Tiefbohr-                                           |      |
| ergebnissen die                    | ser Gegend. Mit 2 Tafeln und 2 Profilen                                          |      |
| im Text: von                       | Prof. Dr. G. Berendt                                                             | 3 —  |
| » 3. Untersuchungen                | über den inneren Bau westfälischer                                               |      |
| Carbon-Pflanze                     | n. Von Dr. Johannes Felix. Hierzu                                                |      |
| Tafel I—VI                         | - Beiträge zur fossilen Flora. IV. Die                                           |      |
|                                    | preussischen Steinkohlengebiete. I. Die                                          |      |
|                                    | vularien, übersichtlich zusammengestellt                                         |      |
|                                    | Ch. E. Weiss. Hierzu Tafel VII—XV der Anatomie lebender Pteridophyten            |      |
| nnd von Cyca                       | s revoluta. Vergleichsmaterial für das                                           |      |
| nhytonalaeontol                    | ogische Studium der Pflanzen-Arten                                               |      |
| älterer Format                     | ionen. Von Dr. H. Potonié. Hierzu                                                |      |
| Tafel XVI—X                        | XI(1-6)                                                                          | 20 — |
| » 4. Beiträge zur Kei              | intniss der Gattung Lepidotus. Von                                               |      |
| Prot. Dr. W.                       | Branco in Königsberg i./Pr. Hierzu<br>Tafel I—VIII                               | 12 — |
| Bd.VIII, Heft 1. † (Siehe unter IV |                                                                                  | 12   |
| » 2. Ueber die geogn               | ostischen Verhältnisse der Umgegend                                              |      |
| von Dörnten                        | nördlich Goslar, mit besonderer Be-                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mark        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rücksichtigung der Fauna des oberen Lias. Vo<br>Dr. August Denckmann in Marburg. Hierzu ei<br>Atlas mit Tafel I—X                                                                                                                                                                                                       | n           |
| Bd.VIII, Heft 3. Geologie der Umgegend von Haiger bei Dillenbur<br>(Nassau). Nebst einem palaeontologischen Anhang<br>Von Dr. Fritz Frech. Hierzu I geognostische Kart                                                                                                                                                  | 5           |
| und 2 Petrefacten-Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 3 —       |
| Bd. IX, Heft 1. Die Echiniden des Nord- und Mitteldentschen Oligocäns<br>Von Dr. Theodor Ebert in Berlin. Hierzu ein Atla                                                                                                                                                                                               | š.          |
| » 2. R. Caspary: Einige fossile Hölzer Preussens. Nach<br>dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers be                                                                                                                                                                                                             | n<br>:-     |
| arbeitet von R. Triebel. Hierzu ein Atlas mit 15 Ta<br>» 3. Die devonischen Aviculiden Deutschlands. Ein Beitra<br>zur Systematik und Stammesgeschichte der Zweischaler<br>Von Dr. Fritz Frech. Hierzu 5 Tabellen, 23 Text                                                                                              | S.          |
| bilder und ein Atlas mit 18 lithographirten Tafeln .  » 4. Die Tertiär- und Diluvial-Bildungen des Untermain thales, der Wetterau und des Südabhanges de Taunus. Mit zwei geologischen Uebersichtskärtche                                                                                                               | . 20 –<br>s |
| und 13 Abbildungen im Text. Von Dr. Friedric<br>Kinkelin in Frankfurt a/M                                                                                                                                                                                                                                               | . 10 —      |
| Bd. X, Heft 1. Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken Fauna. Von Prof. Dr. A. von Koenen in Göttingen Lieferung I: Strombidae — Muricidae — Buccinidae Nebst Vorwort und 23 Tafeln                                                                                                                         |             |
| » 2. Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken-<br>Fauna. Von Prof. Dr. A. von Koenen in Göttingen<br>Lieferung II: Conidae — Volutidae — Cypraeidae                                                                                                                                                          | •           |
| » 3. Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken<br>Fauna. Von Prof. Dr. A. von Koenen in Göttingen<br>Lieferung III: Naticidae — Pyramidellidae — Euli                                                                                                                                                         | -           |
| midae — Cerithidae — Turritellidae. Nebst 13 Tafeln  ** 4. Das Norddeutsche Unter-Oligocan und seine Mollusken Fauna. Von Prof. Dr. A. von Koenen in Göttingen Lieferung IV: Rissoidae — Littorinidae — Turbinida — Haliotidae — Fissurellidae — Calyptraeidae — Patellidae. II. Gastropoda Opisthobranchiata. III. Gas | •<br>•<br>• |
| tropoda Polyplacophora. 2. Scaphopoda — 3. Pteropoda 4. Cephalopoda. Nebst 10 Tafeln                                                                                                                                                                                                                                    | . 11 —      |
| Fauna. Von Prof. Dr. A. von Koenen in Göttingen<br>Lieferung V: 5. Pelecypoda. — I. Asiphonida — A. Mo<br>nomyaria. B. Heteromyaria. C. Homomyaria. — II. Sipho<br>nida. A. Integropalliala. Nebst 24 Tafeln                                                                                                            | -<br>. 20 — |
| 6. Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken Fauna. Von Prof. Dr. A. von Koenen in Göttingen Lieferung VI: 5. Pelecypoda. II. Siphonida. B. Sinu                                                                                                                                                              |             |
| palliata. 6. Brachiopoda. Revision der Mollusken-Faundes Samländischen Tertiärs. Nebst 13 Tafeln  » 7. Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken Fauna. Von Prof. Dr. A. von Koenen in Göttingen                                                                                                              | . 12 —      |
| Lieferung VII: Nachtrag, Schlussbemerkungen und<br>Register. Nebst 2 Tafeln                                                                                                                                                                                                                                             | i<br>. 4—   |

| Neue Folge.                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (Fortsetzung dieser Abhandlungen in einzelnen Heften.)                                                                      | 36. 1      |
| Heft 1. Die Fauna des Hauptquarzits und der Zorger Schiefer d<br>Unterharzes. Mit 13 Steindruck- und 11 Lichtdrucktafeln; v | Mari<br>es |
| Prof. Dr. E. Kayser                                                                                                         | . 17 —     |
| Heft 2. Die Sigillarien der preussischen Steinkohlen- und Rothliegende                                                      | . 11 —     |
| Gebiete. Beiträge zur fossilen Flora, V. II. Die Gruppe d                                                                   | er         |
| Subsigillarien; von Dr. E. Weiss. Nach dem handschriftlich                                                                  | en         |
| Nachlasse des Verfassers vollendet von Dr. J. T. Sterze                                                                     | 1.         |
| Hierzu ein Atlas mit 28 Tafeln und 13 Textfiguren                                                                           |            |
| Heft 3. Die Foraminiseren der Aachener Kreide; von Ignaz Beisse                                                             | al.        |
| Hierzu ein Atlas mit 16 Tafeln                                                                                              | . 10 -     |
| Heft 4. Die Flora des Bernsteins und anderer tertiärer Harze O                                                              | st-        |
| preussens. Nach dem Nachlasse des Prof. Dr. Caspary b                                                                       |            |
| arbeitet von R. Klebs. Hierzu ein Atlas mit 30 Tafel                                                                        |            |
| (In Vorbereitung.)                                                                                                          |            |
| Heft 5. Die regulären Echiniden der norddeutschen Kreide. II. (                                                             | i-         |
| daridae. Salenidae. Mit 14 Taf.; von Prof. Dr. Clemens Schlüt                                                               | er 15 —    |
| Heft 6. Geognostische Beschreibung der Gegend von Baden-Bade                                                                | n.         |
| Rothenfels, Gernsbach und Herrenalb. Mit einer geognostisch                                                                 | en         |
| Karte Von H. Eck                                                                                                            | . 20 -     |
| Heft 7. Die Braunkohlen-Lagerstätten am Meissner, am Hirschberg un                                                          | ıd         |
| am Stellberg. Mit 3 Tafeln und 10 Textfiguren; von Ber                                                                      |            |
| assessor A. Uthemann                                                                                                        | °. 5—      |
| Heft 8. Das Rothliegende in der Wetterau und sein Anschluss an de                                                           | as         |
| Saar-Nahegebiet; von A. v. Reinach                                                                                          | . 5        |
| Heft 9. Ueber das Rothliegende des Thüringer Waldes; von Fran                                                               | 1 Z        |
| Beyschlag und Henry Potonie. I. Theil: Zur Geolog                                                                           | ie         |
| des Thüringischen Rothliegenden; von F. Beyschlag. (                                                                        | (n         |
| Vorbereitung.)                                                                                                              |            |
| II. Theil: Die Flora des Rothliegenden von Thüringen. M                                                                     | it         |
| 35 Tafeln; von H. Potonié                                                                                                   | . 16       |
| Heft 10. Das jüngere Steinkohlengebirge und das Rothliegende in de                                                          |            |
| Provinz Sachsen und den angrenzenden Gebieten; von Ka                                                                       | rl         |
| von Fritsch und Franz Beyschlag. (In Vorbereitung                                                                           | (.)        |
| Heft 11. † Die geologische Specialkarte und die landwirthschaftlich                                                         | 16         |
| Bodeneinschätzung in ihrer Bedeutung und Verwerthung für Lan-                                                               | d-         |
| und Staatswirthschaft. Mit 2 Taf.; von Dr. Theodor Woelfe                                                                   |            |
| Heft 12. Der nordwestliche Spessart. Mit einer geologischen Karte un                                                        | ıd         |
| 3 Tafeln; von Prof. Dr. H. Bücking                                                                                          | . 10       |
| Heft 13. Geologische Beschreibung der Umgegend von Salzbrunn. Mit eine                                                      | er         |
| geologischen Specialkarte der Umgegend von Salzbrunn, sowi                                                                  | ie         |
| 2 Kartentafeln und 4 Profilen im Text; von Dr. phil. E. Dath                                                                | e 6 —      |
| Heft 14. Zusammenstellung der geologischen Schriften und Karten übe                                                         | r          |
| den ostelbischen Theil des Königreiches Preussen mit Aus                                                                    |            |
| schluss der Provinzen Schlesien und Schleswig-Holstein                                                                      | 1;         |
| von Dr. phil. Konrad Keilhack                                                                                               | . 4 —      |
| Hett 15. Das Rheinthal von Bingerbrück bis Lahnstein. Mit I geold                                                           | 1-         |
| gischen Uebersichtskarte, 16 Ansichten aus dem Rheinthale un                                                                | q<br>10    |
| 5 Abbildungen im Text; von Prof. Dr. E. Holzapfel                                                                           | : 12 —     |
| Heft 16. Das Obere Mitteldevon (Schichten mit Stringocephalus Burtin                                                        | 11         |
| und Maeneceras terebratum) im Rheinischen Gebirge. Vo                                                                       | П          |
| Prof. Dr. E. Holzapfel. Hierzu ein Atlas mit 19 Tafeln                                                                      | . 20       |
| Heft 17. Die Lamellibranchiaten des rheinischen Devon. Von Dr. L. Beus                                                      | -          |
| hausen. Hierzu 34 Abbildungen im Text und ein Atlas m                                                                       | 20         |
| 38 Tafeln                                                                                                                   | . 30 —     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mark                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Heft 19. Die stratigraphischen Ergebnisse der neueren Tiefbohrungen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| Oberschlesischen Steinkohlengebiete. Von Prof. Dr. Th. Ebert.<br>Hierzu ein Atlas mit 1 Uebersichtskarte und 7 Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 —                                                                      |
| Heft 20. Die Lagerungsverhältnisse des Tertiärs und Quartärs der Gegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                        |
| von Buckow. Mit 4 Tafeln. (Separatabdruck a. d. Jahrb. d. Königl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| Preuss. geol. Landesanst. f. 1893.) Von Prof. Dr. F. Wahnschaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 —                                                                       |
| Heft 21. Die floristische Gliederung des deutschen Carbon und Perm.<br>Von H. Potonié. Mit 48 Abbildungen im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,50                                                                      |
| Heft 22. Das Schlesisch-sudetische Erdbeben vom 11. Jani 1895. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                                                      |
| 1 Karte. Von Dr. E. Dathe, Landesgeologe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 —                                                                       |
| Heft 23. Ueber die seiner Zeit von Unger beschriebenen struktur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| bietenden Pflanzenreste des Unterculm von Saalfeld in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| Thüringen, Mit 5 Tafeln. Von H. Grafen zu Solms-Laubach<br>Heft 26. Geolog. Literatur-Verzeichniss. Von Dr. K. Keilhack u. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 —                                                                       |
| R. Michael. (In Vorbereitung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Heft 27. Der Muschelkalk von Jena. Von R. Wagner. (In Verbereitung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Heft 28. Der tiefere Untergrund Berlins. Von Prof. Dr. G. Berendt<br>unter Mitwirkung von Dr. F. Kaunhoven. (Mit 7 Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| unter Mitwirkung von Dr. F. Kaunhoven. (Mit 7 Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Profile und einer geognost. Uebersichtskarte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| III. Jahrbuch der Königl. Preuss. geolog. Landesanstaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| und Bergakademie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mosk                                                                      |
| Jahrbuch der Königl. Preuss. geolog. Landesanstalt u. Bergakademie für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mark                                                                      |
| das Jahr 1880. Mit geogn. Karten, Profilen etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 —                                                                      |
| Dasselbe für die Jahre 1881-1891 u. 1894. Mit dgl. Karten, Profilen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                                                                        |
| à Bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 —<br>15 —                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| IV. Sonstige Karten und Schriften.  1. Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mark<br>8 —                                                               |
| IV. Sonstige Karten und Schriften.  1. Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.  2. Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mark<br>8 —                                                               |
| IV. Sonstige Karten und Schriften.  1. Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.  2. Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mark                                                                      |
| IV. Sonstige Karten und Schriften.  1. Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.  2. Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mark<br>8 —<br>22 —                                                       |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mark<br>8 —                                                               |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mark<br>8 —<br>22 —                                                       |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mark<br>8 —<br>22 —<br>3 —<br>2 —                                         |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss deselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mark<br>8 —<br>22 —<br>3 —                                                |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mark<br>8 —<br>22 —<br>3 —<br>2 —                                         |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geologanfgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mark<br>8 —<br>22 —<br>3 —<br>2 —                                         |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000 .</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog. aufgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt .</li> <li>† Geognostisch-agronomische Farben-Erklärung für die Kartenblätter</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mark 8 — 22 — 3 — 2 — 1,50                                                |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen.</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000.</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog. aufgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt.</li> <li>† Geognostisch-agronomische Farben-Erklärung für die Kartenblätter der Umgegend von Berlin, von Prof. Dr. G. Berendt</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mark<br>8 —<br>22 —<br>3 —<br>2 —<br>1,50                                 |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen.</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000.</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog. aufgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt.</li> <li>† Geognostisch-agronomische Farben-Erklärung für die Kartenblätter der Umgegend von Berlin, von Prof. Dr. G. Berendt.</li> <li>† Geologische Uebersichtskarte der Umgegend von Berlin im Maass-</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mark 8 — 22 — 3 — 2 — 1,50                                                |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog. aufgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt</li> <li>† Geognostisch-agronomische Farben-Erklärung für die Kartenblätter der Umgegend von Berlin, von Prof. Dr. G. Berendt</li> <li>† Geologische Uebersichtskarte der Umgegend von Berlin im Maassstabe 1:100000, in 2 Blättern. Herausgegeben von der Königl. Preuss. geolog. Landesanstalt. Hierzu als »Bd. VIII, Heft 1« der</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                         | Mark 8 — 22 — 3 — 2 — 1,50                                                |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog. aufgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt</li> <li>† Geognostisch-agronomische Farben-Erklärung für die Kartenblätter der Umgegend von Berlin, von Prof. Dr. G. Berendt</li> <li>† Geologische Uebersichtskarte der Umgegend von Berlin im Maassstabe 1:100000, in 2 Blättern. Herausgegeben von der Königl. Preuss. geolog. Landesanstalt. Hierzu als »Bd. VIII, Heft 1« der vorstehend genannten Abhandlungen: Geognostische Beschreibung</li> </ol>                                                                                                                                                                           | Mark 8 — 22 — 3 — 2 — 1,50                                                |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog. aufgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt</li> <li>† Geognestisch-agronomische Farben-Erklärung für die Kartenblätter der Umgegend von Berlin, von Prof. Dr. G. Berendt</li> <li>† Geologische Uebersichtskarte der Umgegend von Berlin im Maassstabe 1:100000, in 2 Blättern. Herausgegeben von der Königl. Preuss. geolog. Landesanstalt. Hierzu als »Bd. VIII, Heft 1« der vorstehend genannten Abhandlungen: Geognostische Beschreibung der Umgegend von Berlin, von G. Berendt und W. Dames unter</li> </ol>                                                                                                                | Mark 8 — 22 — 3 — 2 — 1,50 3 — 0,50                                       |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen.</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000.</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog. aufgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt.</li> <li>† Geognastisch-agronomische Farben-Erklärung für die Kartenblätter der Umgegend von Berlin, von Prof. Dr. G. Berendt.</li> <li>† Geologische Uebersichtskarte der Umgegend von Berlin im Maassstabe 1:100000, in 2 Blättern. Herausgegeben von der Königl. Preuss. geolog. Landesanstalt. Hierzu als »Bd. VIII, Heft 1« der vorstehend genannten Abhandlungen: Geognostische Beschreibung der Umgegend von Berlin, von G. Berendt und W. Dames unter Mitwirkung von F. Klockmann</li> </ol>                                                                                | Mark 8 — 22 — 3 — 2 — 1,50                                                |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog. aufgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt</li> <li>† Geognostisch-agronomische Farben-Erklärung für die Kartenblätter der Umgegend von Berlin, von Prof. Dr. G. Berendt</li> <li>† Geologische Uebersichtskarte der Umgegend von Berlin im Maassstabe 1:100000, in 2 Blättern. Herausgegeben von der Königl. Preuss. geolog. Landesanstalt. Hierzu als »Bd. VIII, Heft 1« der vorstehend genannten Abhandlungen: Geognostische Beschreibung der Umgegend von Berlin, von G. Berendt und W. Dames unter Mitwirkung von F. Klockmann</li> <li>Geologische Uebersichtskarte der Gegend von Halle a. S.; von F. Beyschlag</li> </ol> | Mark 8 — 22 — 3 — 2 — 1,50 3 — 0,50                                       |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog. aufgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt</li> <li>† Geognostisch-agronomische Farben-Erklärung für die Kartenblätter der Umgegend von Berlin, von Prof. Dr. G. Berendt</li> <li>† Geologische Uebersichtskarte der Umgegend von Berlin im Maassstabe 1:100000, in 2 Blättern. Herausgegeben von der Königl. Preuss. geolog. Landesanstalt. Hierzu als »Bd. VIII, Heft 1« der vorstehend genannten Abhandlungen: Geognostische Beschreibung der Umgegend von Berlin, von G. Berendt und W. Dames unter Mitwirkung von F. Klockmann</li></ol>                                                                                     | Mark 8 — 22 — 3 — 2 — 1,50 3 — 0,50 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — |
| <ol> <li>IV. Sonstige Karten und Schriften.</li> <li>Höhenschichtenkarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000.</li> <li>Geologische Uebersichtskarte des Harzgebirges, im Maassstabe 1:100000; zusammengestellt von Dr. K. A. Lossen</li> <li>Aus der Flora der Steinkohlenformation (20 Taf. Abbild. d. wichtigsten Steinkohlenpflanzen m. kurzer Beschreibung); von Prof. Dr. Ch. E. Weiss</li> <li>Dr. Ludewig Meyn. Lebensabriss und Schriftenverzeichniss desselben; von Prof. Dr. G. Berendt. Mit einem Lichtdruckbildniss von L. Meyn</li> <li>Geologische Karte der Umgegend von Thale, bearb. von K. A. Lossen und W. Dames. Maassstab 1:25000</li> <li>Geologische Karte der Stadt Berlin im Maassstabe 1:15000, geolog. aufgenommen unter Benutzung der K. A. Lossen'schen geol. Karte der Stadt Berlin durch G. Berendt</li> <li>† Geognostisch-agronomische Farben-Erklärung für die Kartenblätter der Umgegend von Berlin, von Prof. Dr. G. Berendt</li> <li>† Geologische Uebersichtskarte der Umgegend von Berlin im Maassstabe 1:100000, in 2 Blättern. Herausgegeben von der Königl. Preuss. geolog. Landesanstalt. Hierzu als »Bd. VIII, Heft 1« der vorstehend genannten Abhandlungen: Geognostische Beschreibung der Umgegend von Berlin, von G. Berendt und W. Dames unter Mitwirkung von F. Klockmann</li> <li>Geologische Uebersichtskarte der Gegend von Halle a. S.; von F. Beyschlag</li> </ol> | Mark 8 — 22 — 3 — 2 — 1,50 3 — 0,50                                       |









